Albonnement beträgt viertelfabri. für bie Stadt Bofen 1 Rthir. 15 fgr., für gang Breußen 1 Rthir. 24 fgr. 6 pf.

Inferate (1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene Beile) find nur an die Erpebi-

1855

№ 28.

Sonnabend ben 3. Februar.

Inbalt.

Deutschland. Berlin (Breugens Berharren in feiner Bofition; Biberlegung bes "Conftitutionnel"; Beitrage gur Unterhaltung ber Fener-löfdanftalten; Gelbftbefoftigungsverbot ber Auswanderer; Knallfignale); Tilfit (Rommerzielles).

Luft (Kommerzielles).
Rrieg of chandlat. (Aus bem Engl. Lager; ein gespenstiger Reiter).
Schweiz. Bern (zweite Frang. Frembenlegion).
Großbritannien und Irland. London (über ben Sturz bes Ministeriums und bie Anflosung der Parteien; die Franz. Fluchtlinge; Depesche Lord Ragtan's).
Mußland und Bolen. (Personalien).
Spanien. Madrid (Unrube in Saragosia; das Programm des

Spanien. (Die Sarbinische Militair-Konvention).
Italien. (Die Sarbinische Militair-Konvention).
Mufferung Bolnischer Zeitungen.
Locales und Brovinzielles. Poien (Schwurgericht): Posen; Wierzonfa; Reuftabt b. P.; Schioda; Mollftein; Liffa Kenilleton. Gin weiblicher freiwilliger Jager. — Bermisches.

Berlin, ben 2. Februar. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: bem Intendantur - Rath bei ber Militair - Intendantur des 8. Armee-Corps, Hoot, unter Verleihung des Charakters als Ge-heimer Kriegsrath, in den Ruhestand zu versetzen.

Der Königliche Schloß Bau Inspettor Uhrich zu Königsberg in Br. ift als Königlicher Bau-Inspektor nach Roblenz, Der Königliche Bau-Infpettor Beder zu Ortelsburg als Königlicher Schloß Bau - Infpettor nach Königsberg i. Br. verset und ber Königliche Kreisbaumeister von Sorn zu Raftenburg jum Königlichen Bau-Inspektor ernannt und ihm die Bau-Inspektorfielle in Ortelsburg verliehen worben.

Dem Landrathe Dr. Alfchenborn ift bas Landrathsamt des Rreifes Daun im Regierungs-Begirf Trier befinitiv übertragen worben.

Dem Genremater Eduard Menerheim hierfelbft ift bas Brabikat "Professor" beigelegt; so wie

Der Beltgeiftliche Baul Matte als Religionslehrer bei bem Bhmnasium zu Sagan; und

Der Lehrer Seinze als Mufiklehrer bei bem Königlichen Schullehrer-Seminar zu Ober-Glogau angestellt worden.

Abre Rönigliche Soheit die verwittwete Großberzogin von Dedlenburg : Schwerin ift nach Schwerin abgereift.

Angefommen: Ge. Durchlaucht ber General-Lieutenant und Chef des 23. Landwehr-Regiments, Fürst Adolph zu Sobenlobe-In-Belfingen, von Roschentin.

Abgereift: Ge. Durchlaucht ber Pring Beinrich XIII. Reuf. nach Merseburg.

Telegraphische Devefchen ber Pofener Zeitung.

London, Mittwoch, 31. Januar, Abends 7 Uhr. Die Ronigin ließ Lord Derby heute rufen und fuhr Derfelbe nach anderthalbstündiger Audienz zu Palmer= fton. Es heißt, Derby übernehme die Bildung des

London, Donnerstag, 1. Februar, Mittags. Es ift Thatfache, bag Lord Derby mit ber Bildung bes Ministeriums beauftragt ift, und daß derfelbe die Bildung übernommen hat.

London, Donnerstag, 1. Februar, Nachmittags 4 Uhr. Der fo eben erschienene "Globe" fagt: Wir glauben uns jur Bermuthung berechtigt, eine Erflärung im Parlamente werde heute Abend lauten, daß Lord Derbys Berfuche zur Bildung eines Ministeriums gescheitert, und baß derfelbe seine Bemühungen nicht fortsehen mill. Daß derfelbe feine Bemühungen nicht fortsetzen will. Der "Globe" glaubt ferner, Ende diefer Woche würde ein Ministerium mit Palmer fton und Lord Gren als Sauptmitglieder gebildet fein.

Der Dampfer Mercurey" von Bordeaux nach London mit Wein und Branntwein beladen, ift untergegangen. Die auf demfelben befindliche Mannschaft

Petersburg, Connabend, den 27. Januar. Ein Kaiserlicher Ukas besiehlt, zur Vermeidung der Erhöhung von Abgaben für die Möglichkeit einer längern Kriegsbaner, die Emission neuen Papiergeldes, das drei Jahre nach dem Friedensschlusse zurückgezo-

erinnert uns Preußen an die große Zeit der Erhebung des Valerlandes erinnert und Amel an die grope In Schedung des Valertandes zum heiligen Streite gegen den übermüthigsten der Feinde. Damals rief ein vielgeprüfter König, der in Gott ruhende, unvergeßliche Friedrich Wilhelm III., sein Volk, sein treues Volk zu den Waffen mit den Worten: "das Naterland ist in Gefahr, es rüste sich die Jugend freiwillig jum Gdute beffelben!"

Und wie das Königliche Bort hintonte durch die Breubischen Lande, flang's freudig wieder in jedem Breußenherzen, gleich wie ein Mahnungsruf von Gott. Da wurden bewegt die Tiefen der Menschenbrust; da

zuckten durch alle Seelen heilige Gefühle; da bebten von allen Lippen heilige Gelübbe; da fühlte ein ganzes Bolt, mas da ift ein heiliger Krieg, ein Rampf: mit Gott, fur Konig und Baterland

Boher, fragt man, damals die allgemeine Begeisterung, fo machtig und herrlich, daß man's mit Worten faum anzudeuten, viel weniger auszusprechen vermag? — Diefe Begeifterung, antworten wir, entflammte sich eines Theils an dem glühenden Born des Preußenvolkes über die unwürdige Schmach, welche der ftolze Feind durch Berachtung und Unterdrückung der Gelbfiftandigkeit des theuern Baterlandes ibm angethan. Undern Theils aber auch, und gewiß nicht weniger als durch Born, wurde jene Begeifterung erzeugt burch die tiefe Liebe des Preu-Bischen Bolkes zu seinem Könige und Landesvater, in bessen heilig Saupt die Marthrerkrone seit sieben Jahren ihre blutigen Dornen tief, tief eingebrückt. Ein heiliger Born vermag viel, und die Schlachten an ber Ragbach, bei Großbeeren, Dennewiß, Wartenburg, Leipzig u. f. w. find nicht geschlagen worden ohne folden Born; aber die Liebe in Menschenbergen vermag noch mehr, und ohne biefelbe mare ber große Freiheits-Rampf niemals ein so freudiger und der Tod so vieler Taufende fein so ichoner und feliger gewesen, wie die Belben jener Lage ihn gefampft haben und gestorben find.

Run aber fragen wir wohl mit Recht in einer Zeit, wie die jetige ob unfer Breußisches Bolt auch heut zu Tage wieder mit demfelben Todesmuth wie 1813 aufstehen und dem Rufe seines Königs folgen werde. Rur ein schlechter Preuße kann daran zweifeln oder wohl gar auf solche Frage mit Nein antworten, benn noch weiß bas Preußenvolk, wo es gilt, ju gurnen und gu lieben. Der Born ftellt fich ein von felbft bei einem guten Menschen, wenn ihm Unwurdiges zugemuthet wird; unfer Serr und Ronig aber wird nicht eher zu den Waffen rufen, als wenn man von ihm und seinem Bolke bas fordert, was nach göttlichem und menschlichem Recht von und nicht verlangt werden barf, nämlich zu bienen fremben Intereffen, Blanen und Zwecken. Db ber Dften, Weften ober Guden solche Dienstbarkeit verlangt, darauf kommt es nicht an; unfer Reind fann nur immer ber fein, ber uns die Freiheit ber Gelbftbeftimmung rauben und zu einem todten Berkzeuge in feiner Sand qu feinem Dienft herabsegen will. Jede berartige Zumuthung, mag fie auch der besten Absichten sich ruhmen und die allerlockenoften Aussichten uns eröffnen, nuß, als unfer unwürdig, unfern Born erregen, baran es, bas hoffen wir zu Gott, im Rampfe für unfere Gelbftständigkeit nicht

fehlen wird. Wenn es fich aber um die Liebe zu unserm Könige und um die Freudigkeit des Gehorfams, ihm zu folgen, sobald er ruft, handelt, so benten wir, daß in unferm Bolfe ber atte Ginn und Beift, ber Beift der Treue noch nicht erstorben ift, und wollen Lügen ftrafen jenen Sachfischen Schwäger, ber jungft bas ebenso gedanken- wie berglose Wort gesprochen: "Preußens Politik ift nicht Preußens Bolf." Gin Bolf, bas burch fein Berricherhaus Alles geworben ift, was es ift; ein Bolk, bas gerade in diesem letten Jahre burch seines Konigs Beisheit, Mäßigung und Festigkeit vor dem namenlofen Glende eines im gunftigften Falle nuglofen Krieges bewahrt wurde, foll fein Bertrauen zu feinem Roniglichen herrn haben? foll fur fich Bolitif machen gegenüber feinem Fürsten? soll von Fremben fich fagen laffen, wie es benkt und fühlt, und ob es seinem Könige in ber Stimbe ber Gefahr freudig folgen werbe ober nicht? — Rein, so weit find wir, Gott sei Dank, noch nicht; der 3te Februar mahnt uns an eine anbere Dent- und Sinnesweise, und von ben Batern, fo ben beiligen Freiheitskampf gefochten, werden die Sohne und Enkel fich's gefagt fein laffen, daß es für einen Breußen zu feiner Beit einen anderen Bahlfpruch giebt, als den

Mit Bott, für Konig und Baterland!

Der Antrag Desterreichs

auf Mobilmachung des Bundesheeres ift alfo gurudgezogen, und es war dies überhaupt seit dem Bestehen des Bundes vielleicht der erste Fall, daß mit einer folden Maßregel ohne die Ginwilligung und vorherige Einigung Preußens vorgegangen ift. Den Antrag auf Befestigung von 111m hatte Desterreich bekanntlich auf 20 Jahre fallen laffen, weil Breu-Ben sich über die gesammte Bundesfestungsfrage mit ihm noch nicht geeis nigt hatte; und es ließe sich aus ben eigenthumlichen Berhältniffen bes Deutschen Staatenbundes nachweisen, daß ohne vorherige Einigung der beiben Großmächte ein einseitiger Antrag ber einen ober ber andern Macht je derzeit fallen muß. Die gegenwärtige Frage lag auch genau so, daß das Wiener Rabinet die bestimmte Ueberzeugung im Boraus haben mußte, ber Antrag werde von ber Majorität der Deutschen Staaten verworfen werden; man hat mithin wohl noch andere Zwecke mit ihm im Auge gehabt. Die Bundes = Bersammlung, insbesondere der Missitair = Must hatte junachft bie ftrategische Erörterung ber Defterreichischen Motive von der Bundes - Militairfommiffion einzufordern. Diefe Motive find in ber Defferreichischen Rote vom 24. Dezember nach Berlin babin angegeben, daß Rufland in furgefter Beit feine bereits ichlagfertige Streitmacht au einem fraftigen Stoß gegen ben Raiferstaat vereinen konne, baß biefe Streitmacht in geringerer Brift an ber obern Beichfel murbe auftreten fonnen, ale die Ausruftung und Konzentrirung ber Deutschen Silfstruppen erfordern murben, und daß ber Feldzeugmeister v. Seß erklart habe, erft burch ben Singutritt Diefer Gulfstruppen werbe er in ben Stand gefest, ben Rampf überhaupt aufgunehmen. Offenbar liegt in dieser Darftellung gegenüber ben April- und Juli-Berträgen Die unsweibeutige Ankundigung einer Offensibe gegen Rufland - nicht nur am Bruth, nicht nur an ber obern Beichfel, fondern auch am Bug, an ber Narem, an der Duna. Bekannflich bat Breußen in der Erwiderungs note vom 5. Januar ebenfo unzweideutig diese Ankundigung für feinen Theil mit der Bemerfung gurudgewiesen, daß feine Behrverfaffung, verbunden mit den bereits getroffenen Magnahmen zur Augmentation Der Ravallerie und Artillerie eine Erfullung ber Stipulationen bes Aprilvertrages noch vor der feftgefetten Zeit möglich mache, daß im Uebrigen aber Rußland nicht baran bente, Defferreich anzugreifen, fo langees feinerfeits Rufland nicht ben Rrieg erklare, b. i. seinerseits aus den Stipulationen des April- und Juli - Ber-

trages heraustrete. Die Bundesmilitar-Rommiffion, welche feine andere Borlage kennt, als die Bertrage, und keinen andern Standpunkt einnimmt, als den rein ftrategischen, kann nur Diese Breußischen Anfichten fich aneignen; außerften Falls wird fie zur Bervollständigung des Bereitschaftsftandes ber Bundeskontingente für diese nur noch eine abnliche Magregel porichlagen, wie Preugen fie bereits ergriffen; nämlich: bie Kompletirung des Pferdestandes der Ravallerie und der Batterieen. Beiläufig kann die faktisch bestehende Reduktion der meiften Kontingente auf das Minimum der Bundeskriegsverfaffung allen Militars ftets nur den Wunsch rege halten, die erfte Gelegenheit zu ergreifen, um eine ertraordinaire Aushilfe für die beffere Ausbildung und höhere Bereitschaft der Friedensleiftung felbft zu gewinnen. Dies kann es alfo auch nur fein, was die Rachrichten mit dem "Untrage auf Seeresbereitschaft" meinten. Gine weitere Betheiligung eines einzigen Deutschen Staates an ben Defterreichischen Offensiv-Schritten, vollends eine Abhafion im Sinne der vertraulichen Note vom 14. Jan., wird schwerlich eintreten. Wir vermuthen fogar, daß Defterreich diefen feinen Bang überhaupt nur eingeschlagen und aktenmäßig gemacht hat, um sich, feinen westmächtlichen Alliirten gegenüber, gewiffe Sinterthuren offen gu halten.

Perlin, den 1. Februar. Allwissende hiefige Blätter konnten bereits von der hier erfolgten Ankunft des Herrn v. Usedom etwa in ber Beije ergablen, wie einft herr Rellftab von dem meifterhaften Spiel ber Frau Krelinger in einer ihrer Glangrollen mit pflichtschuldiger Begeifferung zu referiren wußte, mahrend die genannte Runftlerin an bem betreffenden Abend ploglich verhindert gewesen war, überhaupt im Theater zu erscheinen. herr v. Ufedom befand fich bereits wieder in London, ohne indes dort den Grafen Bernft orff erfeten zu follen, als biefige Zeitungen ihn hier ankommen ließen. Der erwähnte Diplomat hatte pon ber Themse einen plöglichen Abstecher nach Bruffel gemacht, um daselbft mit einem andren außerordentlichen Bevollmächtigten zusammenzutreffen und Rath zu pflegen, nämlich mit dem auf der Reise nach Paris begrif fenen General - Lieutenant v. Webell. Rach ftattgehabter Begegnung begaben sich beibe Abgesandten auf ihre außerordentlichen Poften, um den Westmächten das consequente Festhalten Breugens an feiner jungst gewählten Position zu erklaren und weiterhin zu motiviren. Beniale Barifer Korrespondenten, 3. B. in ber "Köln. 3tg.", find freilich der Meinung, daß herrn von Bedell's Miffion febr einlenkender Ratur fei, und daß in ben Tuilerien beshalb fein Bruch zwischen Preufen und Defterreich befürchtet werde. Die Schlauheit ber Rarifer Febern ift unvertennbar; die vorauspigunge nachgt bigkeit ber Frangofischen Regierung Angesichts der ftrengen und achtung gebietenden Haltung Preußens, suchen fie durch ein Manoeuvre zu mas firen, welches ben Charafter ber nachgiebigkeit von Frankreich weg auf Breugen schieben foll. Soffen wir, daß Raifer Napoleon an feinem Theile beitrage, das gefränkte Recht unfrer Regierung durch deren freiwillige Buziehung zu ben Wiener Konferenzen wieder herzustellen. Berloren ift durch den bisherigen scheinbaren Zeitverluft noch nichts, denn in England herrscht zur Zeit noch solche Kabinetsverwirrung, daß, wenn auch Graf Derby wirklich zur Neubildung eines Kabinets, in dem Balmerston fungirt, berufen werden solle, die Instruktionen für den Grafen Beftmoreland mithin auch für herrn v. Bourquenen gur Theilnahme an ben Konferenzen sobald noch nicht erfolgen burften. Bis zum Austrag Dieser Rabinetskrife ift die große Frage überhaupt in einen zeit weiligen Sopor ober Starrkrampf verfallen. Bas nun bas angebliche, auch von Wien aus jest mehrfach annoncirte, keimende Wiederverständniß zwiichen Breugen und Defterreich betrifft, fo fann's unjerer Regierung nur gang Recht fein, wenn das Ministerium Buol zur Erkenntniß kommt, daß es mit feiner allgemein mit Entruftung abgewiesenen geheimen Depesche vom 14. Januar ben Funten in ein Bulverfaß geworfen hat. Richt Defterreich ift's zu danken, wenn die Explosion nicht erfolgte, fondern ber besonnenen und dankenswerthen Saltung der Deutschen Staaten. Graf Buol hat bereits erfahren, von wannen am Bunde der Wind weht, und hat vorsichtig genug seinen Mobilmachungs-Antrag mit obligater Bundesfeldherrnich aft gurudgezogen und zum tobten Material geworfen, nachdem bemfelben im Ausschuß das Malheur paffirt war - burchzufallen. Die Biener Febern, beren Ehrenhaftigkeit wir in unserem letten Briefe ins gebuhrende Licht geftellt, haben fofort auch einen folden offiziellen Schred befommen, daß fie ploglich wieder von schwindenden Differenzen und keimendem Einvernehmen mit Breußen träumen, und 3. B. nach der liebenswürdig gefälligen "A. Allgemeinen Beitung", der Gemeinen fur Alle, berichten, Die Berhandlungen feien wieder angeknüpft und der Notenwechsel zwischen Wien und Berlin in diesen Tagen wieder eröffnet. Dies ist völlig grundloß; seit dem 22. Januar hat man hier Seitens unserer Regierung die Feber in keine für Januar hat man hier Seitens unserer Regit Un Desterreich ist's, Schritte Wien gebraute dipsomatische Tinte getaucht. An Desterreich ist's, Schritte Wien gebrauten wir jest mit Bezur Berschnung Preußens zu thun. Und dies erwarten wir jest mit Be-ftimmtheit, oder — Preußen verharrt unwandelbar in feiner festen Bosition.

- Die neueste ministerielle P. C. bringt folgende Wiberlegung: Der "Conftitutionnel" hat in neuester Zeit eine Reihe von Korre spondenaberichten aus Wien gebracht, welche mit großer Ausführlichkeit, aber nicht mit gleicher Korrektheit über die diplomatischen Borgange in ber genannten Sauptstadt fich auslaffen. Es kann nicht unfere Aufgabe fein, gegen Erörterungen aufzutreten, welche meift bie Beziehungen anberer Staaten als Preußen betreffen. Dagegen muffen wir zwei Behaup tungen zurudweisen, welche in jenen Berichten über angebliche biploma tische Schritte Preußens enthalten waren, zumal dieselben von einigen Organen ber hiefigen Breffe jum Musgangspunft ihrer Erörterungen gewählt worden sind. Der "Confitutionnel" berichtet, "daß Desterreich auf das Andringen des Berliner Hofes (sur les instances de la cour de Berlin) die Erflärung bes Fürsten Gortschafoff ber ernsten Erwägung der Westmächte empfohlen habe und baß herr von Usedom den Auftrag erhalten habe, das Englische Kabinet für ein Abkommen zu gewinnen, wonach bas Gleichgewicht im Schwarzen Meere nicht

burch eine Schwächung ber Ruffischen, fondern burch Starkung ber Türkischen Macht hergestellt werden folle. Beibe Mittheilungen find vollfommen unbegrundet. Als Fürst Gortschakoff am 28. November die of fizielle Rote über die Unnahme der unter dem 8. August von den Bestmachten aufgestellten Friedensgrundlagen abgegeben hatte, fprach Defterreich in einer Note vom 3. Dezember - unter Mittheilung einer gleich= lautenden Depefche an feine Gefandten in Baris und London von bemfelben Tage, in welcher es ben Bestmächten bie ernfte Erwägung ber Ruffischen Erklärungen hatte empfehlen laffen — gegen bas Berliner Kabinet die Erwartung aus, "daß Preußen die Sprache, welche die Desterreichischen Bertreter in Baris und London gu führen angewiesen feien, billigen und feinerseits mit bem warmften Rachdruck unterftugen werde." Das eigentliche Sachverhältniß ist also durch die Darstellung des "Constitutionnel" offenbar in das Gegentheil verkehrt worden. Was den angeblichen von Breußen unterftütten Borschlag betrifft, das Gleich gewicht im Orient nicht durch eine Schwächung der Ruffischen Macht im Schwarzen Meere, sondern durch eine Starkung der Türkischen herzustel-Ien, so ist das Preußische Kabinet, wie wir erfahren, nicht in der Lage gewesen, diesen oder einen ähnlichen Vorschlag zu machen und hat ebensowenig dem herrn von Usedom ben Auftrag ertheilt, barüber dem Englischen Ministerium "den Buls zu fühlen." Es verlautet allerdings, daß ein solcher Borschlag gemacht worden sei; derselbe ift aber, wie uns versichert wird, weder von Preußen, noch von Rufland ausgegangen.

Der Magistrat der Stadt Berlin hatte vor nicht langer Zeit an die Königl. Regierung den Antrag gerichtet, daß ihm gestattet sein möge, von den Mobiliar-Feuer-Bersicherungs-Gesellschaften unserer Stadt, nach den Grundsähen, die schon auf das Immodiliar-Berssicherungswesen Anwendung sinden, Beiträge zur Unterhaltung der Feuer-Lösch-Anstalten erheben zu dürsen. Die Regierung hat sich nicht in der Lage gesehen, dem Antrage des Magistrats die Genehmigung zu ertheilen. Der Magistrat glaubt jedoch, diese Angelegenheit noch einmal den Staatsbehörden unterbreiten zu können, und hat jüngsteinen garaus gesenden Beschlus gesaht.

P. C.

einen barauf gehenden Beschluß gefaßt.
— In dem Reglement vom 6. September 1853, betreffend die Beschäftsführung ber zur Beforderung von Auswanderern konzeffionirten Personen, war nicht die Gelbstbeköftigung ber Paffagiere während ber Seereise überhaupt, sondern nur die Selbstbeköstigung derselben mit Lebensmitteln, welche fie aus der Heimath mitgebracht hatten, unterfagt. Die bieffeitige Regierunge-Behörbe mar bei Feftstellung der betreffenden Borschrift des obengesagten Reglements von ber Boraussetzung ausgegangen, daß da, wo die Gelbstbeköstigung der Passagiere an Ort und Stelle der gewöhnliche Brauch ist, eine Kontrole über das Vorhandensein des erforderlichen Proviants nach Qualität und Quantität gehandhabt würde. Da es sich nun aber herausgestellt hat, daß jene Voraussetzung nicht zutrifft, so hat, wie wir hören, das König= liche Handelsministerium es für angemessen befunden, die Stipulationen der Gelbsibefoftigung in ben Beträgen über die Beforderung von Muswanderern für die Zukunft durch einen Rachtrag zu dem Reglement vom 6. September 1853 allgemein zu untersagen. Auch ist, dem Vernehmen nach, in diesem Nachtrag noch eine zweite Bestimmung enthalten, welche den Zweck hat, Beeinträchtigungen der Auswanderer feitens der Rapitaine entgegenzuwirken.

— Die Direktion der Niederschlesisch - Märkischen Eisenbahn beabsichtigt, neben den bestehenden Signalen, auch Knall-Signale, wie sie bereits auf der Ostbahn zur Anwendung gebracht werden, einzusühren. Sie sallen für solche Fäus dienen, in welchen die anderweiten optischen Halte-Signale an Sicherheit und Zuverlässteit zu verlieren pslegen, wie dies namentlich bei Schneetreiben, heftigem Regen, Nebel und anderen atmosphärischen Erschenkungen stehen Zuwerdem sind die Knall-Signale auch bei anderen dringenden Beranlassungen mit Vortheil zu verwenden, z. B. in dem Falle, daß ein Zug auf freier Bahn halten muß und es darauf ankommt, einen nachkommenden Zug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Die Knall-Signale werden durch besondere chemische Körper herbeigeführt, welche man auf die Schienen legt, und welche beim Herankommen eines Zuges entzündet werden und dadurch einen Knall verursachen, welcher dem Losomotivsührer das Zeischen zum Unhalten giebt.

— Die von der Staats-Unwaltschaft in der vielbesprochenen Untersuchungssache wider den Rentier Franke gegen das freisprechende Urtheil eingelegte Appellation ist jest zurückgenommen worden.

Aus Tilsit vom 29. Januar schreibt man der P. C.: "Nachrichsten aus Riga zusolge, hegt man dort starke Friedenshofsnungen, und sind darauf hin bereits eine Anzahl von Schiffen mit Getreibe und anderer Fracht beladen worden; dagegen wurde aus demselben Grunde mit dem Landtransport von Waaren nach Preußen so viel als möglich inne gehalten, um für den Fall einer friedlichen Wendung der Dinge die ausperordentlich hohen Frachtpreise der Beförderung auf Wagen und Schlitten zu ersparen. Indeß ist die zenze waren versehr über die Preußisch-Aussische Grenze immer noch sehr lebhaft, der Memelstrom kann jest überall mit Schlitten besahren werden, und durch gestern und heute gefallenen Schnee wird die Kommunikation noch mehr erleichtert."

## Rriegsschauplas.

Aus bem Englischen Lager bringt vom 9. Januar ber Samb. Corr. folgenden Brief: Nachft Effen, Trinken und Barme ift es ber Bumor, ber und zur Lebenserhaltung am nothwendigften ift; ohne ihn waren wir die elenbeften Menfchen und hatten langft die Luft am Dafein und gleichzeitig auch die Courage verloren. Dennoch können wir (Englander) von uns nicht behaupten, daß wir dieselbe Aufgeräumtheit besitzen, die unfere Frangofischen Baffenbruber auszeichnet. Es ift diefes auch fein Bunder, benn biefe Berren leben herrlich und guter Dinge, haben Mes im Ueberfluß, mahrend wir nach furger Bohlhabigkeit bereits wieber in eine Lage gerathen find, die mit ben fieben mageren Ruben im Traume Pharaos große Aehnlichkeit hat. Die Portionen werden wieder fleiner, mahrend unfer Appetit größer geworden ift, das von den Franzosen uns geschenkte Solz ist verbrannt und neues kann augenblicklich nicht beschafft werden, obwohl es uns jest — wo wir Nachts oft 10 bis 11 Grad Ralte haben — nothwendiger ift als je. Trop dieses Rothftandes, ber unfere Solbaten oft verleitet, bin und wieber eine Baractenplanke wegzustibigen, konnen wir uns glücklich schägen, wenn wir unfer Glend mit jenem ber Dem anen vergleichen, welches zu beschreiben gar nicht möglich ift. Um Paffenbften laffen fich bie Lager ber allirten Rationen verfinnbildlichen, wenn man für das Frangofische den Ausbruck "Paradies", für das unsere die Bezeichnung "Irdisches Jammerthal" und für bas Turfifche ben Ramen "Bolle" mahlt, benn bas lettere ift eine Bolle, schrecklicher als fie bem Seelenauge Dantes vorgeschwebt, scheußlicher als ber Koran fie barftellt: Best, Bocken, Cholera, Abfaulen Der Glieber, Bahnfinn, Stumpffinn haben hier in Roth und Moder ihre Feftungen errichtet, aus welchen fie vergiftete Pfeile auf die ihnen verfallenen Opfer ichießen. Ralte, Durft und Sunger haben fich ihnen gu-

gefellt, die Melancholie hat ihre Schale über und in die Zelte ausgegossen und in den trägen stinkenden Dunstmassen, welche sich giftqualmend nach und nach höher steigend zur bleifarbenen Wolke formiren, brütet die Hölle jenen Peststoff aus der wieder niedersinkend, neue Qualen, neue Kranksheiten erzeugt, die dann auch und und Beide, Freund und Feind heimstuchen.

Bor Rurzem gab die Erscheinung eines gespenstigen Reiters in fämmtlichen Lagern ber Allitren den Solvaten viel zu reden. Die Schildwachen der äußersten Bosten wollten ihn gesehen haben, bald hier bald bort; er kam stets aus bem Ruffischen Lager und verschwand bann spurlos. Dammerung und mondhelle Rachte scheinen bie Zeiten zu sein, in welchen er seine Runde machte. Die Zuaven hatten nach ihm geschoffen, unsere Rifles besgleichen, aber ber Bang feines Roffes - ob Schimmel, ob Falber, blieb ungewiß - behielt baffelbe Tempo, ber Reiter achtete der Rugeln nicht. Er nahte kaum hörbar, ritt ebenso leise vorüber und verschwand mit derselben Geräuschlosigkeit; ja einmal hatte er sich verdoppelt, denn man wollte ihn in der Nacht vom 2. jum 3. zwischen 11 und 1 Uhr sowohl auf ber Inkerman'schen als auch auf der Stadtseite des Lagers mahrgenommen haben. Bon Belt zu Zelt, von Bachtfeuer zu Wachtfeuer, von Lager zu Lager verbreitete sich die Kunde von diesem Gespenste, und die Phantasie der Erzähler ermangelte nicht, sein Befen immer abenteuerlicher auszumalen; so hieß es benn endlich, ber Beift verwandele sich mit Tagesgrauen in eine Wolke, die anfangs einem dich ten Rebelballen gleiche, bann aber immer größer und größer, und babei fo durchfichtig werbe, baß die Sterne hindurch scheinen, und fich endlich in Dunft aufloje. Die Offigiere nahmen naturlich feine weitere Rotig bavon, als daß sie sagten: "Es ist ein Spion, schießt ihn nieder, wenn 3hr ihn nicht fassen könnt!" Aber da sogar die Französischen Spahis ganz vergeblich hinter ihm hergelaufen waren, fo blieben die Soldaten bei ber einmal vorgefaßten Meinung und hatten endlich — weil er Mantel und Frangösische Feldmute trug — ziemlich übereinstimmend angenommen, es muffe ber Beift St. Urnauds fein, welcher fich nicht bom heere trennen konne. Diese Unnahme war der kriegerischen Auffaffungs - Beife am jufagenoften und in praktifcher Sinficht auch am angemeffenften, benn fie verbannte einigermaßen bie unter anderen Voraussezungen gewiß weit draftischer umsichgreifende Gespensterfurcht, von welcher man — bis auf diese einzige Ausnahme — obwohl rings von Leichen und Gräbern umgeben, hier fonft nicht bas Mindeste weiß oder boch zum Benigsten nicht offenbar werden lagt. Nur die Turfen wollten der Erscheinung St. Arnaud's feinen Glauben ichenken, sondern behaupteten fest, es sei das Gespenst entweder Monfir (der Todesengel) felbit ober aber einer jener Chriftenkobolbe, die fie Buhle nennen. In der Racht vom 6. auf den 7. d. endlich ward ber Schleier des Beheimnisses auf sehr profane Beise weggeriffen. Drei Spahis, welche, Ordonnanzdienste verrichtend, nach den von uns befestigten Sohen bei Inkermann ritten, um daselbst befindlichen Frangofischen Ingenieur-Offigieren Depeschen zu überbringen, saben sich, um eine Bergede biegend, urplöglich dem Gespenst gegenüber, welches, da es ihnen nicht ausweichen konnte, fofort fein Bferd parirte und der Tichernaja zusprengte. Wahr scheinlich hatte es die Reiter nicht so nahe herankommen laffen, wenn der Berg sie nicht verdeckt und der tiefe Schnee im Hohlwege nicht den Schall bes Sufschlages gedämpft hatte. Die Spahis waren einen Augenblick unschluffig, was zu thun oder zu laffen fei. Raum horten fie, baß der Flüchtling seinen Baß durch menschliche Laute zur Gile ermunterte, ließen fie auch ihren Rennern freien Lauf, sprengten im Carriere hinter ihm her und waren endlich fo gludlich, ihm den Weg abzuschneiden. In bemfelben Momente bligte eine Flamme auf, ein Schup frachte und einer der Reiter fturgte getroffen gu Boden. Die beiden Underen griffen nun ebenfalls jum Schiefigewehr, konnten dem Feinde jedoch nicht beikommen, weil dieser fortwährend auswich und mit 2 Revolvern bewaffnet war. So gelang es ihm denn auch zu entfliehen, indem er rechts und links feuernd, mitten durch fie hinsprengte, sich mit seinem Rosse in die Tschernaja stürzte und das jenseitige Ufer erreichte. Seitdem sind unfere Beifterseher zur Zielscheibe allgemeinen Spottes geworben; aber auch das Gespenst ist ausgeblieben und Blutspuren, welche man am

Unsere Absicht, von den Redouten bei Inkerman aus die Ruffische Flotte in Grund zu bohren, ftopt auf Schwierigkeiten. Die zuerft auf Die Batterieen gestellten Lancafter-Ranonen zeigten sich - weil Die Schiffe hinter Felsen versteckt liegen - gang unwirksam und hat man fie jest mit Mörfern vertauscht, um durch den höheren Bogenwurf biefes Geichofses den natürlichen hindernissen ausweichen und bessere Resultate erzielen Bu fonnen. Lettere laffen jedoch auch auf fich warten, weil die Entfernung zwischen hier bis zum Biele fur ben Bombenwurf zu gebehnt ift. Auch die Franzosen haben durch die gegen Mastbastion und Quarantane-Fort errichteten Batterieen die Rechnung ohne den Wirth gemacht , benn obwohl man das Probeschießen zwar nur erft aus den Rebenreduits eröffnet hat, wobei fich allerdings herausstellte, daß die Rugeln jum beftimmten Ziele gelangen, so hat man sich boch bei biefer Gelegenheit auch mit nicht geringem Mifvergnugen überzeugt, daß die Belagerten ebenfalls nicht mußig gewesen sind, sondern eine gleiche — wenn nicht überlegene — Anzahl von Geschützen zur Demontirung der Bresch-Batterieen aufgepflanzt haben. - Der Dienft in ben fothigen Laufgraben hat in fammtlichen alliten Lagern eine neue Rrantheit erzeugt, die mit den Frostbeulen viele Aehnlichkeit hat, aber sehr gefährlich ift, benn die von ihr befallenen Glieder werden fehr bald brandig und diefer Brand greift so schnell im Körper um sich, daß der Patient in wenigen Tagen unter ben größten Qualen sterben muß. Amputationen haben sich als zwecklos erwiesen. Un den Füßen leiden wir überhaupt sehr, und es findet sich jest, nach eingetretener Ralte, felten ein Goldat, ber von Froftbeulen verschont geblieben; fein Bunber, benn vom Trockenwerden des Fußzeuges kann bier keine Rede sein, dies fault weit mehr, als es durch Gebrauch zerrissen wird. Der Schnee lag vom 4. b. M. an bis gestern fast fußhoch, und seit gestern, wo es ben gangen Tag schneite, hat biese Bohe sich verdoppelt. Im Sonnenschein und an den Lagerfeuern aufthauend, durchdringt er das Leber, als fei es Loschpapier, benn Thran ober Talg jum Ginschmieren ber Stiefeln ift gar nicht vorhanden. Ginige Mannschaften flechten fich jest leberschuhe von Schilf; am vortheilhaftesten zeigen fich jeboch, freilich auch nur fur wenige Stunden, um die guße gewundene Rleiderlumpen, ein Surrogat fur Gummischube, deffen Erfindung aber nicht uns, sondern den Osmanen zuzuschreiben ift. Mit unferer Urmee-Berwaltung ift es noch immer bochft traurig bestellt, doch ift anzunehmen, daß auch dies endlich einmal zur Befferung gelangen werbe, benn Frangofische Beteranen versicherten uns, daß fie bei den erften Campagnen in Algier auch nicht die beste Verpflegung hatten, diese sei in Frankreichs Seeren erft durch die Algierischen Kriege zur jegigen Musterhaftigkeit gediehen. Fragen Sie nicht, wie es mit unferer Garberobe bestellt ift. Wir Alle sehen aus wie die Bogelscheuchen, welche man daheim in Kornund Erbsenfelder stellt. Dies aber ift unser geringfter Rummer, wenn

andern Morgen im Schnee entdeckte, zeigten deutlich, daß Roß und Rei-

ter (wohl ein Ruffischer Offizier) nicht ohne Bleffur davon gekommen.

nur die Krankheiten nicht wären. Wir haben erst eine einzige wirkliche Feldschlacht, die an der Alma, geschlagen, und wo sind die, welche mit uns zugleich "Bictoria!" riefen? Ach, fast ein Orttheil von ihnen hat hier ihr Grab gefunden, und bennoch starben nur wenige den Heldentod, die meisten, ja wohl zu von ihnen, sielen durch Seuchen.

bie meisten, ja wohl z von ihnen, sielen durch Seuchen.

Der "Köln. 3lg." schreibt ihr Korrespondent (Moris Hartmann) aus Konstantinopel: Vor wenigen Monaten wurde ich in Schumla von vier jungen, in Lebensfülle stroßenden Englischen Offizieren besucht und verlebte mit ihnen einen heiteren Abend. Darauf verschwanden sie mir aus dem Gesichte. Vor zwei Tagen werde ich von einem derselben besucht. Er verläßt eben das Spital von Stutari und ist in Folge der Bunden, die er bei dem unglückseligen Reiterangriff erhalten, auf Lebenszeit ein Krüppel. Von den andern dreien ist, wie er mir erzählt, der eine in jenem Reiterangriff gefallen, der zweite an der Cholera gestorben, der dritte als Verwundeter im Sturm vom 14. November auf einem Schiffe ertrunken. Alles im Laufe Eines Monats.

### Schweiz.

Bern, ben 25. Januar. Rach zuverläffigen Mittheilungen aus Paris hat der Raifer der Frangofen den ihm wiederholt vom Kriegs-Minister vorgelegten Defretsentwurf über die Bildung einer gweiten Fremdenlegion befinitiv genehmigt und dem herrn Ochsenbein bas Kommando derfelben übertragen. Die Legion besteht aus zwei Regimentern und jedes Regiment aus zwei Bataillonen zu ungefähr 1200 Mann. Die Stärke ber Legion wird also vorläufig 4800 Mann betragen. Sie ist in Bezug auf Sold, Berwaltung, Benfionen zc. ben Frangofischen Linientruppen gleichgestellt. Die Offizierestellen werben ausschließlich fremden Offizieren anvertraut werden. Die Unwerbung geschieht auf die gleiche Beise, wie fie fur die erste Legion festgestellt ift. Nachdem die erste Formation vollendet sein wird, findet das Avancement nach den hierüber geltenden Reglementen ftatt. Militairs, welche fich durch Tapferkeit und gute Aufführung ausgezeichnet, haben nach vollendeter Dienstzeit Aussicht auf gandereien, die man ihnen in Afrika oder in einer andern Frangofischen Kolonie anweisen wird. Obgleich in diefem Defret weder von einer Schweizerlegion, noch von der Bilbung einer weiteren Brigade die Rede ist, so kann doch als ganz gewiß angenom= men werden, daß man vorzugsweise auf Schweizer rechnet und die For= mation von noch zwei Regimentern bestimmt in Aussicht hat. Biele junge Schweizer find ichon vor einiger Zeit in ber Absicht nach London gereift, in Englische Rriegebienfte gu treten. Gie haben nun von bort gefchrieben, daß dort von Werbungen für eine Fremdenlegion noch feine Rebe sei, und in die Nationaltruppen Fremde nur ausnahmsweise und in Folge besonderer Begunftigungen aufgenommen wurden. Gie fordern ihre Landsteute auf, zu Sause zu bleiben, wenn fie fich nicht in London großem Elend aussegen wollten. (Fr. 3.)

### Großbritannien und Irland.

London, den 29. Januar. Ueber ben Sturg bes Ministeriums und die Auflösung der Parteien, bringt die Rreug Beitung folgenden intereffanten Korrespondeng-Artifel: Das Ministerium "aller Talente" hat sich doch schließlich als eines ohne Charakter erwiesen, es fiel in dem Augenblicke, wo es einen Willen zeigen sollte, und Lord John Ruffell erwarb fich das traurige Berdienst, das sie jest hier in den Worten zusammenfassen! »Johnny had upset the coach« (John hat die Kutsche umgeworfen). Mit dem Ministerium ber Partei war es vorbei; der großeste Bersuch, die Regierung von den Barteien abstrahiren zu laffen, wie er mit diesem Coalitions = Ministerium zu Tage trat, ift auch gescheitert, - was nun? Bielleicht ein Ministerium der Jung = Tories, die dem Appel der Radikalen gehorchen und mit der Modernifirung der alten Englischen Berfassung Ernst machen? Unmög= lich wird das dem, der dem Auflösungsprozeß auf dieser Insel genauer gefolgt ift, nicht erscheinen. Fassen wir zwei ber Sauptträger biefes Prozesses, zugleich die beiden Saupt = Figuren des abtretenden Ministe= riums, an diefem Tage ber Paufe im Gewitter ins Auge. Buerft John Ruffell. Gin politischer Bers fagt von ihm:

He, as a Minister of State, is Renowned for ruining Great-Britain gratis, ) Das klingt hart und ist doch wahr. Selbst ein "unsertiger Mann", hat er auch nirgend sur das Feste, Gerundete, geschichtlich Zusammenge-wachsene Sinn. "Immer mild und empfänglich" — sagt Moore von ihm, dabei "unentschlossen und schwankend" — und Russell selbst hat diese Charafteriftit von fich in dem von ihm veranstalteten Berfe über Moore (einer bunten und langathmigen Compilation) dem Publikum vorgelegt! Die Reformbill, die er 1830 einbrachte, ist die große That seines Lebens. "Als er damals" — sagt eine scharfe bemokratische Feder Englands (Whitty) von ihm, "an Mr. Attwood zu Birmingham fchrieb und die Absicht biefes herrn billigte, feine Steuern gu gablen, ehe nicht die Reformbill durchgegangen ware, und offen aussprach, daß bas "Geflufter einer Faktion" (bas war eine große Majoritat bes Sauses der Lords, die Krone und die Kirche) nicht gegen die "Stimme der Ration" auffommen durfe (burch welche bann auch wirklich old Sarum beseitigt und Stamford erhalten ist - beides rotten boroughs), da muß er ein gang prachtiger, junger Rerl gewesen fein, gang bereit, ben Dirabeau zu fpielen, wenn grade eine Revolution im Anzuge gewesen ware." — Er hat fich bann auch immer mit feiner Tribunenart etwas zu Gute gethan, und die Borte: "burgerliche und religiofe Freiheit", die in jeder feiner großeren Reden vorkommen, erhielten oft einen Accent, den man zur Zeit der "großen Revolution" im Parlamente häufiger gehört hat. Er war dazu gemacht, Führer der Whige Bu werben, von benen es mit Recht heißt: "Gie thaten niemals etwas aut, fie thaten niemals etwas gang." Die Bhigs haben feit Langem feine Bolitte gehabt, die Ereignisse haben fie mit fich geschleppt. Obgleich Unbanger des Shitems von Abam Smith, blieben fie bis 1846 Protectioniften und wurden nur durch ein Barteimanover bann Freihandler. Und so in allen andern Fragen. (Man benke nur an ihre Stellung zu den religiösen Fragen!) So hörten fie immer mehr und mehr auf, eine ber beiden aristokratischen Barteien des Landes vorzustellen und wurden ein großes Lager vornehmer politischer Abenteurer, benen die Freunde von allen Landstraßen recht sind. 1831 hatte Russell die Reformbill als eine "schließliche und definitive Maßregel" bezeichnet, und doch kam er, old-finality-John, neulich mit einer verbefferten Auflage berfelben. Es ift ein schwankendes Robr, von jedem Binde bewegt. ... Aberdeen hat fich niemals in das Getreibe ber inneren Bolitik eingelaffen. Er ift Diplomat und hat seine Schule auf dem Continente seit den Tagen des Sturges von Napoleon burchgemacht. "Gin Mann von erkältenden Manieren, wie der schneidende Wind der Krimm" - fagt die "Breß" von ihm. Man hat ihn bis 1853 für einen Tory gehalten, aber er reprafentirt feine Partel; bem Englischen Bublifum bis ju feiner Bilbung bes

\*) Den Staat ruinirend, ihat bies Minifter John Ruffell gratis.

Coalitions-Ministeriums eigentlich gang unbekannt, ift er mit Recht "the least British of British Statesmen" (ber wenigst Britische unter ben Britischen Staatsmännern) genannt worden. Er glaubte an die wirkliche Fortbauer von Parteien in England nicht, er hat nichts von dem Kirchthurm-Batriotismus, ben man hier die Bermondfep-Bolitik nennt, er ift continentaler und weltbürgerlicher, als vielleicht ein zweiter Englander. Er hat viel Menschen Berachtung, hat er boch in vierzig Jahren ber Staatsarbeit Erfahrungen genug gemacht. Man hat ihn mit Guisot berglichen, mit bem er auch im Gesichte Aehnlichkeit hat, und ihn einen Paustere intriguer« genannt, wie jenen. Er verachtet Redensarten und Bossenspiele, wie Balmerston sie gern hat, & B. die Phrase, durch welche Balmerston in England so volksthumlich geworden ift: daß es nämlich eine große Gpoche für den Continent sein wurde, wenn derselbe (der Con= tinent) fonstitutionelles Gouvernement annehmen wurde. Das halt Aberdeen für Blodsinn. Er hat keine Theorieen und denkt, daß alle Regierungs Shifteme unter gewissen Bedingungen gut find. Darum ihm Kaiser Nicolaus lieber, als Kaiser Napoleon; er weiß endlich, daß Großbritannien eine Macht ift, die durch Eroberungen und Besiegungen von Nationalitäten zu Stande gekommen ift, daß es seine Kaffernkriege bat, wie Rupland seine Kaukasuskriege, daß es Indien erobert und geplündert hat und Rebellionen in Irland niedergeschlagen und in Frand eine dem Lande fremde Kirche mit Gewalt aufrecht erhalt, das es die rebellischen Mitchell's und D'Brien's nach Bandiemenstand sendet — - was foll er da Defterreich der Niederwerfung Ungarns wegen, ober den Bapft der Entjegung Bijeman's wegen, oder Louis Napoleon Capennes wegen tabeln? Und wenn er an die Reapolitanische Regierung wegen Sicilischer Angelegenheiten zu schreiben bat, fo qualt er fich nicht erft in einen efftatischen Liberalismus binein; benn er weiß, daß auch wir einen Profonsul in Corfu haben!! - Das ift George Gordon, Garl of Aberdeen, der Abkommling jenes Bertrand le Gourdon, ber ben töbtlichen Pfeil auf Ronig Richard Lowenhers abgeschoffen hat, und beffen Urenkel, wie "The Breß" heut sehr emphatisch ausruft, noch mit bes Uhnen Buth bem lowenherzigen Beifte Englands nachstellt. Aberbeen ift Schotte, falt, jah, überlegenb, unerschütterlich, wie ein Schotte. Jest foll er ben Hosenband - Orben bekommen, wie das Gerücht fagt, und ba nach altem Berkommen bie erledigten Ordensstellen zur Berfügung bes erften Ministers find, fo scheint es der "Presse" mehr als wahrscheinlich, daß er sich selbst dazu vorgeschlagen hat und benfelben fich felbst - zuerkennt.

- Die Frangösischen Flüchtlinge beabsichtigen Die Jahresfeier des 24. Februar in London ju begehen und haben auch die politiichen Flüchtlinge aller andern nationalitäten bagu eingelaben. Gie fegen wohl hoffnungen auf den Born der Kriegspartei in England, wenn es wirklich jum Frieden kommen follte. Gie thaten aber in ihrem Intereffe am klügsten, sich ganz ruhig zu verhalten. Könnte irgend etwas bem Englischen Bolke die Lust am Kriege verleiden, so ware es der Umstand, daß sie Bortheil daraus zu ziehn, oder seine Rathgeber zu spielen suchten. So predigt auch jede Zeile von Kossuth in der Sunday-Times, wiber feinen Billen natürlich, nichts als Frieden.

Die "London Gazette" veröffentlicht folgende neueste Depesche (Rrzztg.)

"Bor Sebaftopol, ben 13. Zanuar. Mylord Herzog. Die Bitterung ist fortwährend sehr streng; es weht heute ein ziemlich heftiger Wind mit Schneetreiben. — Dbgleich ich noch nicht den offiziellen Bericht des die 4te Division fommandirenden Offiziers erhalten habe, hat doch der Offizier des General = Quartiermeister = Amtes, welcher verpflichtet ist, die vorgeschobenen Posten bei Tagekanbruch zu visitiren, die Nachricht von einem Ausfalle gebracht, welchen die Russen im Laufe ber vergangenen Nacht gegen unsere rechte und linke Angriffslinie machten. Der Feind ging unter bem Schutze einer heftigen Kanonabe längs bes Woronzow - Weges und der Schlucht auf unserer äußersten Linken vor, und es glückte ihm, sich auf den vorgeschobenen Laufgraben zu werfen, welcher erst wiedergenommen wurde, als die Reserven von der zweiten Parallele herangeführt wurden. Gin Piket, welches sich in Gruben rechts von dem vorgeschobenen Laufgraben befand und aus 1 Sergeanten und 13 Gemeinen bestand, wird vermist, und überdies ist festgestellt, daß 1 Offizier und 36 Gemeine verwundet wurden. Da die Zeit für Entsendung der Bost abläuft, bin ich leider nicht im Stande, Em. Gnaden genauere Mittheilungen über Diese Affaire zu machen. 3ch schließe eine Busammenfassung ber Borfalle zwischen bem 8. und 11. bei. In ber Ausschiffung bebeutender Quantitäten warmer Kleider jeder Art und in deren Berabfolgung an die Truppen wurden große Fortschritte gemacht, und ich glaube versichern zu turfen, daß Jedermann im heere eine zweite Decke, Unterbeinkleider und Socken von Flanell und irgend einen Winterrocf neben dem gewöhnlichen lieberrocf erhalten hat. Die Gerbeischaffung von Brennholz bereitet noch immer große Schwierigkeiten. Man macht jede mögliche Anstrengung, und mit leiblichem Erfolg, Die Hütten auszulchiffen und aufzusehen; ihr großes Gewicht (jede 21 Tonnen) ist bei unseren beschränkten Transportmitteln ein ernstes Sinderniß für ihre heranschaffung nach dem Lager. Zede hütte verlangt drei dazu herge. richtete Artillerie - Wagen, jeder mit 8 bis 10 Pferden oder 180 Mann. Es herrscht fortwährend viel Krankheit. Ich habe 20.

Das Gebaube in Boolwich, in welchem die Bomben für die Lancaster-Kanonen versertigt werden, ist gestern niedergebrannt und da-bei die Maschinerie etwas beschädigt worden. — Die Staats-Ginnahme hat sich, nach amtlichem Bericht, im Jahre 1854 auf 59,946,192 Pfd., die Ausgaben auf 56,737,132 Pfd. belaufen, so daß am 5. Januar, 209,050 bem Tage der Aufmachung des Berichts, ein lleberschuß von 3,209,050 Rach einer Mittheilung im Börsenbericht des "Globe" sucht die Regierung zwei Schiffe zu chartern, um holzerne Baracten von der Themse nach der Insel Belgoland zu schaffen.

# Rufland und Bolen.

Radrichten ber P. C. aus Barichau, vom 30. Januar zufolge war der Kommandeur des Russischen Grenadier-Corps, General-Adjutant Plautin, von da nach der Provinz abgereist. — Auf Borstellung des Fürsten Statthalters hatte ber Raiser ben Civil-Gouverneur von Warschau, Gebeimerath Jakob Lasschnski, unter Belassung in diesem Amt, gum Brafidenten ber Berficherungs - Direktion ernannt.

## Spanien.

Mabrid, ben 24. Januar. Gestern sind in Saragossa Unruhen ausgebrochen, beren schnelle Unterdrückung ber Regierung schon telegraphisch bekannt war. Es scheint, daß gegen 130 Arbeiter von den Werften unter Trompetenschall und bewaffnete Führer voran sich in die Umgegend von Saragossa begaben, um dort Holz zu fällen, und sowohl den Aufsehern, wie den Behörden Widerstand seisteten. Die Nationalgarde und bie wie den Behörden Widerstand seisteten. und die Korporationen unterstüßten die Behörden in der Wiederherstellung der Ordnurgen unterstüßten die Behörden in der Wiederherstellung der Ordnung, die heute gesichert war, wie das Ministerium in der heusigen Corioss, die heute gesichert war, wie das Ministerium in der heuigen Cortessitzung nach einer um 12 Uhr erhaltenen Depesche erklären

fonnte, mit bem Sinzufugen, baß einige Nationalgarbiften von Saragossa entwaffnet worden und daß eine Deputation der Municipalität dies fer Stadt nach Madrid unterwegs fei. Die heutige officielle Zeitung funbigt an, daß die Königin ben Behörden von Saragoffa und Allen, die so trefflich ihre Pflicht gethan, durch ben Telegraphen ihren Dank habe ausdrücken laffen.

In der heutigen Cortes = Sigung legte ber neue Finang = Minister Mabos fein Brogramm vor, worin als erftes Gulfsmittel (gur Dedung der schwebenden Schuld) ber Berkauf ber Bemeinde- und Rirchenguter, letteres "fofort und ohne irgend Jemand um Grlaubniß zu fragen", bezeichnet ift. Die Bersammlung ertheilte die-fem Programm mit 210 Stimmen gegen 13 ber conservativen Bartei ihren vollen Beifall!! -

### Italien.

Der Parifer "Moniteur" vom 30. Januar veröffentlicht die Militar-Konvention, welche die Sardinische Regierung mit Frankreich und England in Folge ihres Beitritts zum Vertrage vom 10. April abgeschlossen hat. Dieselbe lautet:

Art. 1. Se. Majestät der Rönig von Sardinien stellt für die Bedürfnisse des Krieges ein Armee = Korps von 15,000 Mann, bestehend in 5 Brigaden, welche 2 Divisionen und eine Referve Brigade bilben, unter dem Befehl eines Sardinischen Generals. Art. 2. Sogleich nach Auswechselung der Ratifikation der gegenwärtigen Konvention wird unmittelbar zur Formation dieses Korps und zur Bilbung seiner Berwaltungsbehörden geschritten, damit es sobald wie möglich zum Marsche bereit fein kann. Art. 3. In Ausführung des Art. 1. ber gegenwärtigen Konvention besteht das Urmeekorps Gr. Majestät des Königs von Sardinien aus Infanterie, Ravallerie und Artillerie, im Berhaltniß seiner effektiven Starke. Art 4. Se. Majestat ber Konig von Sardinien verpflichtet fich, bas Expeditionsforps in ber Zahl von 15,000 Mann burch allmälige und regelmäßige Radfendung ber nothwendigen Berftarfungen gu erhalten. Art. 5. Die Sardinische Regierung forgt für Besoldung und Unterhalt ihrer Truppen. Die hohen Bundesmächte werden fich darüber verftändigen, der Sardinischen Armee die Berforgung ihrer Magazine zu fichern und zu erleichtern. Urt. 6. Ihre Majestäten der Raifer der Franzosen und die Königin von Großbritannien und Irland garantiren die Integrität ber Staaten seiner Majestät bes Königs von Sardinien, und verpflichten fich, fie gegen jeden Ungriff mabrend ber Dauer des gegenwärtigen Krieges zu vertheidigen. Art. 7. Die gegenwärtige Konvention wird sobald wie möglich ratifizirt und die Ratifikation zu Turin ausgewechselt werben. (Dies ift bekanntlich bereits geschehen.)

### Mufterung Bolnischer Zeitungen.

Der Korrespondenz des Czas aus dem Königreich Bolen vom 18.

Januar entnehmen wir folgende Mittheilungen:

Die Stimmung der Gemuther in unferm Lande ist fortwährend von derfelben Urt, ruhig und ftill, und wird theils durch die mit jedem Monate vorgenommene Erhöhung ber Abgaben und burch die Erwartung neuer außerordentlicher Opfer, theils durch die Laften, die mit der Ginquartierung der, bejonders auf dem rechten Beichselufer immer mehr anwachsenden Beeresmaffen verbunden find, theils durch die außerordentlich ftarken Refruten-Aushebungen, theils auch durch das neuliche Berbot ber Getreideausfuhr nach Defterreich immer gedrückter. Wir haben alle Laften des Krieges zu tragen, obwohl wir selbst nicht im Kriege find und auch keine hoffnung haben, daß ber Krieg uns Bortheil bringen werbe. Das Berbot der Getreideausfuhr aus dem Königreich Polen nach Defterreich ift auf ben ausbrucklichen Befehl bes Raifers erfolgt. Die Brunde, die benfelben bagu veranlaßt haben, find folgende gewefen. Die Regierung, welche fich überzeugt hatte, daß bie bisherige Art und Beife der für die Gutsbesiger so drückenden Zwangs - Lieferungen wenig vortheilhaft für sie war, ließ eine Lizitation der Proviant-Lieferungen ausschreiben; allein diese Ausschreibung blieb ohne Erfolg. Kein einziger Unternehmer meldete fich an dem dazu bestimmten Termine auf der Saupt-Intendantur; eben so wenig war eine schriftliche Erklärung eingegangen. hierauf beschied ber Fürst Paskiewitch mehrere ber bekannten Lieferanten zu sich, welche ihm einstimmig erklärten, daß sie die Lieferung der Lebensmittel für die Armee zu den von der Regierung festgesetzten Preisen nur unter der Bedingung übernehmen könnten, wenn die Ausfuhr der bisher gestatteten Getreidearten über die Grenze verboten würde; badurch würden die Produzenten gezwungen sein, ihnen das Getreide billiger zu verkaufen. Die Angelegenheit wurde bem Abministrationsrathe des Königreichs zur Begutachtung vorgelegt. Der Direktor der Regierungs - Kommission für Abgaben und Finanzen, herr v. Morawski, erflarte, daß, im Falle ein foldes Berbot wirklich erlaffen wurde, er nicht für die regelmäßige Zahlung der Grundsteuern bürgen könne, da die Gutsbesitzer bei den dadurch bewirkten niedrigen Getreidepreisen immer mehr verarmen mußten und baber noch viel weniger im Stande sein wurden, die projektirte außerordentliche Steuer zu entrichten, die man unter folchen Umständen gang fallen laffen muffe. Die Militair-Partei bekämpfte jedoch diese Ansicht und bestand auf der Erlassung des erwähnten Berbots. Der Fürst Paskiewitsch, der die Entscheidung in wichtigen Sachen nie selbst treffen mag, richtete in Betreff biefer Angelegenheit auf telegraphischem Wege eine Anfrage an den Kaiser. Die Antwort traf auf demfelben Wege einige Tage später ein und lautete babin, daß die Ausfuhr nach Defterreich fofort zu verbieten, bagegen nach Breußen bis auf meitere Entschließungen zu gestatten sei. Auf diese Weise wurde ein Berbot erlassen, durch welches einer ber Paragraphen bes Miener Bortrages in welchem die Getreideausfuhr nach Krafau garantirt wird, geradezu verlett worden ift.

Gegenwärtig hat fich eine Deputation von Getreidehandlern nach Barschau begeben, um von der Regierung die Erlaubnis zu erlangen, das vor bem Erlag des Ausfuhrverbotes gekaufte Getreide noch über die Grenze bringen zu durfen. Allem Anscheine nach wird biese Deputation ihren Zweck erreichen.

Der Korrespondent des Czas aus dem Königreich Bolen schreibt unterm 8. Januar über die Urt und Beife ber Gingiehung ber Steuer, welche bas Raiserliche Finang-Ministerium zur Deckung ber Kriegskoften

vom Königreich Bolen fordert, Folgendes:

In Betreff der Art und Beise der Realisirung der außerordentlichen, bas Sechsfache ber Offiara betragenden Steuer ift bis jest noch kein befinitiver Befchluß gefaßt worben. Ginige find ber Meinung, Diefelbe werde auf die Guter repartirt und in mehrmonatlichen Raten eingezogen werden. Andere find mit bem Borschlage hervorgetreten, die Steuer in der Form einer Unleihe zu realifiren; noch Andere haben den Borichlag gemacht, die auf die einzelnen Guter fallenden Summen hypothekarifch auf dieselben einzutragen und sofort öffentliche, verzins= oder unverzins= bare Papiere, die bem Berthe ber Shpotheken entsprechen, auszugeben. Auf diese Beife, glaubt man, wurde die Regierung die verlangte Summe fofort zu ihrer Berfügung haben und bie Gutsbefiger hatten alsbann bie

Berpflichtung, die hypothekarische Schuld ratenweise an die Regierung abzuzahlen, und auf diese Beise die ganze Schuld allmählig zu amortifiren. Belder Mobus der Realifirung der gedachten Steuer auch gewählt werden burfte, fo viel fteht fest, daß die den Gutsbesigern baburch auferlegte Laft ungeheuer groß fein und für viele ben ganglichen Ruin ihrer Bermögensumftande herbeiführen wirb.

Die Rebaktion ber Szkolka dla młodzieży (Schule für bie Jugend), eines in monatlichen Seften bier erscheinenden padagogischen Blattes, verspricht in ihrem Programm für das Jahr 1855 ihren Lefern, daß sie im Laufe bes gegenwartigen Jahres in jedem hefte in einem befondern Abschnitte Auszuge aus den beliebteften Schriftstellern des Siegmundschen Zeitalters, namentlich aus ben Werken Starga's, Klonowicz's, Indichter Jenates, Aschanowski's, Gornicki's, Birkowski's, Bieleki's u. s. w. bringen werde.

## Lokales und Provinzielles.

Schwurgerichts: Sigung.

(Fortf. aus Dr. 26.)

II. Der in der Racht vom 11. gum 12. Oftober 1852 beim

Probfte Dobracki in Mabre verübte Raub.

Am Abend des 11. Oktober 1852 gegen 11 Uhr erwachte ber Probst Dobracki in Mabre, deffen Schlafzimmer an bem einen Flügel seines Hauses befindlich, mahrend seine Dienstleute in dem andern Flugel besselben Sauses ichlafen, über ein leises Geräusch an bem Fenfter. Aufhorchend schien es ihm, als ob an dem einen und dann an dem zweiten Fenfter von Außen Jemand ben Ritt von ben Scheiben loszukragen im Begriff fei. In demfelben Augenblicke fturzte bas eine ber Fenfter zertrummert ins Zimmer und wie durch einen Zauber mar dies ploglich mit einer Bande von 6 bis 8 Kerlen angefüllt. Giner von ihnen fturzte sich auf das Bett des Dobracki und deckte diesem das Deckbett fest über bas Gesicht, würgte ihn und hielt ihn auf dem Lager nieder. Gleichzeitig machten sich die Uebrigen an das Erbrechen und Ausräumen der Schränke und anderen Behältniffe in den Nebenzimmern. Nach einigen Minuten wurde bem Dobracki bas Gesicht frei gemacht, und ihm ein Doppelterzerol vor bie Stirn haltend, fragte ihn ber mit ihm beschäftigte Räuber in Polnischer Sprache: "Wo haft Du das Geld." Auf Die Biederholung diefer Frage antwortete Dobracki: "Ich habe kein Gelb mehr, was ich gehabt habe, das habe ich schon ausgegeben, und die Summe, die ich fur mein Begrabniß bestimmt habe, ift in Pofen in Berwahrung." Hierauf wurde ihm der Kopf von Neuem zugedeckt und er fühlte, daß der Räuber fich ihm auf die linke Seite der Bruft feste, unter welcher Laft ihm der Athem fast vollständig benommen wurde. Heber eine Biertelftunde anderte fich diese Situation nicht, bis er ploglich wieder in die Sohe geriffen wurde; um ferneren Mißhandlungen zu entgehen, stellte er fich jest tobt und rubrte kein Glied, tropbem man ihn wiederholt von einer Seite zur anderen warf. Jest hörte er die Räuber fich entfernen und als es nach Berlauf einer weiteren Biertelftunde wieder völlig ruhig geworden war, erhob sich Dobracki und ging in die Rebengimmer, wo er ben Inhalt aller Schubladen und Schränke ausgeleert und jum Theil am Erdboben verftreut vorfand? Dobracki eilte nun, seine Dienstleute zu weden, benen er befahl, mit ben Rirchenglocken Sturm zu lauten, um die Dorfbewohner gur Berfolgung ber Rauber wachzurufen. Als man diesem Befehle nachkommen wollte, fand man aber die Glockenseile abgeschnitten, - ein Zeichen: daß die Räuber einen solchen Fall wohl vorgesehen hatten.

Auch die Kirche war von den Näubern geplündert, und daraus mehrere Silbergefaße und Gelb entwendet worden. Die Rirchenschlüffel hatten die Rauber in der Wohnung des Brobftes gefunden und benutt. Dieses Raubes werden Kapski, Radziszewski, Zielinski und 3lot-

fiemicz bezüchtigt.

Außer vielen anderen Gegenständen, die hier unerwähnt bleiben mögen, waren bem Dobracki ein Paar Rasirmeffer, welche sich in einem Streichriemen befanden, ein blauer, baumwollner Regenschirm, eine filberne Taschenuhr in einem rothbraunen Gehäuse und eine geringe Summe in einer grauseidenen Gelbborfe mit Stahlperlen geraubt worden. Bon diefen Gegenständen fand man bei der Arretirung der betreffenden Angeflagten die Taschenuhr bei Rosat, die graue Geldborje bei Rapsti, ben blauen Regenschirm bei Radziszewski, und die erwähnten Rasirmeffer in einem Kartoffelkeller, in welchem Zielinski, Radzifzewski und Rofak verhaftet worben waren.

Sämmtliche Angeklagte läugnen; außer bem eben erwähnten Befige bes geraubten Gutes fpricht gegen fammtliche Ungeklagte bas von der Zielinska abgelegte außergerichtliche Geftandniß ber That. Diefe Aussage ift hier um fo glaubhafter, als fie das zwischen einem ber Rauber und bem Probste Dobracki geführte Gespräch ausführlich erwähnt. Heberbem ift Rapski von bem Beraubten mit einiger Bahricheinlichkeit am Gefichtsausbruck und einigen Blatternarben als ber Räuber erkannt worden, welcher ihm das Doppelterzerol an die Stirn gefest hatte. Blottiewicz endlich ift furz vor Ausführung ber That unweit bes Ortes derfelben in der Gefellschaft der übrigen Angeklagten gefehen worden.

Rach furzer Berathung sprechen baber bie Geschworenen über sammtliche hier Angeklagte bas Schuldig aus, wobei sie jedoch gleichfalls die ihnen gestellte Frage, ob ein Mensch bei diesem Raubanfalle gemartert worden sei? verneinen, dagegen das erschwerende Moment der Waffenführung als vorhanden anerkennen.

III. Der in der Racht vom 24. jum 25. September 1852 in der Wohnung des Gastwirths Meier Goldstein verübte Schwere Diebstahl und der in der Racht vom 13. gum 14. De tober 1852 ebendafelbft verübte Raub.

Des ersten Verbrechens, welches übrigens keine bemerkenswerthen Momente in seinem Hergange darbietet, soll hier ganz kurz und nur deshalb Erwähnung geschehen, weil die dasselbe begleitenden Umstände im Zusammenhange mit dem vom 13. zum 14. Oktober 1852 bei Meier

Soldstein verübten Raubanfalle in Berbindung stehen.

Die in Glowno Kolonie unmittelbar an der Chaussee zwischen Bosen und Schwersens belegene Arugwirthschaft befand sich im herbste 1852 im Pachtbesite des Meier Goldstein. Hier waren demselben aus einer verschlossenen Kammer in der Nacht vom 24. zum 25. September 1852 mittelst Ginschlagens einer Fachwerkwand eine Menge Gegenstände im Gesammwerthe von 80 bis 90 Athlir., unter anderen eine Menge Betten gestohlen worden. Als Goldstein dieses Diebstahls inne ward, richtete fich sein Berdacht augenblicklich gegen mehrere Kerle, Die am Abend guvor Ginlaß bei ihm begehrt, aber nicht erhalten hatten. Wegen 9½ Uhr Abends am 29 September 1852 vernahm nämlich Golbstein, daß mehrere Berfonen fich feinem Gasthofe naherten, ber bereits verichloffen war. Es wurde an die Fensterscheibe geklopft und Ginlaß begehrt; Goloftein ließ aber nicht öffnen, sondern erklarte ihnen burch bas geöffnete Fenfter, er werde ihnen das verlangte Bier durch seinen Sausknecht hinausreichen lassen, was benn auch geschah, nachdem zuvor bie von einem

der Kerle in Polnischer Sprache ausgestoßene Drohung: "Benn Du nicht gleich aufmachft, fo zertrummern wir die gange Bude und nehmen uns selbst!" von Goldstein unbeachtet geblieben war. Rach Berlauf einer Biertelstunde ungefähr entfernten fich diese Leute, nachdem sie unter allerhand Borwanden mehrfach Streit anzufangen gefucht hatten. Es war heller Mondschein und Goldstein beshalb im Stande, sich bas Meußere von mehreren dieser Leute zu merken. Deshalb erkannte er auch in funf Rerlen, die am 10. Oktober 1852 Rachmittags feine Schanke besuchten, Dieselben Bersonen wieder, welche in jener Racht vergeblich bei ihm Ginlaß begehrt hatten. Es find dies die ihm fpater vorgestellten Rapski, Rofak, Radziszewski, Zielinski und Złotkiewicz gewesen. Radziszewski war bei diesem Besuche mit einer Doppelflinte bewaffnet, ohne jedoch eine Jagotasche zu führen, was bem Goldstein als verbächtig auffiel, weil boch Jäger, wenn Radziszewski ein folder gewesen ware, stets Jagdtaschen bei sich zu haben pflegen. Nach Berlauf einer halben Stunde ungefähr entfernten fich Kofak und Radziszewski, was bald barauf auch die zurückgebliebenen Drei, welche die Beche für genoffene Speisen und Betranke bezahlten, thun wollten. Goldstein jedoch in feinen Gaften bestimmt die Diebe vermuthend, welche ihn bestohlen hatten, suchte fie ein Wenig aufzugalten und knupfte mit Kapski ein Gespräch an, in welchem er ihm mittheilte, daß er bestohlen worden sei, und ihn fragte, ob er ihm, Rapski dem Goldstein, nicht 3u den gestohlenen Betten verhelfen konne, worauf dieser ein paar unverständliche Worte erwiderte und ihn hinaus in das Freie führte. Sier fagte Rapski zu Goldstein: "Wie kannst Du jo bumm sein und die Betten verlangen, ich weiß, wer fie hat, aber wenn ich ihm darum fagen wollte, wurde er mich auslachen. Was willst Du auch mit den elenden Betten, kannft von und Tuch kaufen und noch mehr andere Sachen, woran Du mehr verdienft." Als Goldstein dieses Unfinnen wiederholt von fich gewiesen hatte, entfernten fich die Rerle mit der bedeutungsvollen Drohung: "Na warte, Du wirst es bedauern; Du wirst sehen, nicht lange, da sind wir wieder hier!"

Diese Drohung war nicht leer, sie sollte sich bald an Goldstein

Am 13. Oftober 1852 Abende gegen 11 Uhr war Meier Goldstein, der in der bezeichneten Nacht mit seiner Chefrau und seiner Tochter Pauline in bemfelben Zimmer schlief, eben eingeschlummert, als er burch einen Buruf feiner Tochter gewedt wurde. Er erhob fich im Bette und bemerkte, daß Jemand an der Thur, welche aus der Schankftube nach dem Schlafzimmer führt, und die von innen verriegelt war, zwischen die Thur und ben Pfosten oberhalb bes Schlosses ein langes breites Bandmeffer hindurchzwängte, und fich bemuhte, auf diese Beise Die Thur zu fprengen, was denn auch bald gelang. Augenblicklich fturzten fünf Kerle ins Zimmer, von benen zwei' ein Licht in der einen, das vorerwähnte Bandmeffer der Eine, und ein Pflugeisen (sogenannten Kolter) ber Undere, in der anderen Sand trugen. Die übrigen Drei führten keulenartige Knüttel bei sich. Wiewohl sie sammtlich die Gesichter sich geschwärzt hatten, erkannte bennoch Meyer Goldstein beim Schein ber vorerwähnten Lichter augenblich seine Gafte vom 10. Oftober und 24. September, und zwar die ihm später vorgestellten fünf Angeklagten Kapski, Kosak, Ra-Dzifzewski, Zielinski und Blotkiewicz, jedoch den Letteren nicht mit völli= ger Bestimmtheit. Radziszewski sturzte mit dem Pflugeisen auf den Meher Goldstein los und versetzte ihm damit einen Sieb über das linke Auge und Zielinski mit ber flache bes Bandmeffers einen Schlag auf ben Mund. Als Goldstein seinen Sausknecht Rolanowski zur Gulfe herbeirufen wollte, wurde ihm Stillschweigen befohlen, er auf das Bett niedergeworfen, am Halse gewürgt und ihm augenblicklicher Tod angedroht, wenn er noch einen Laut von sich gäbe, woran er denn auch dadurch verhindert wurde, daß man ihm jest bas Deckbett über den Kopf zog und ihn darunter festhielt. Rach einiger Zeit deckte man ihn wieder auf und fragte, wo er sein Geld habe. Als er hierauf nicht antwortete, erhielt er von Reuem einen Schlag ins Geficht. Aehnliche Mißhandlungen wiederfuhren gleichzeitig ber verehelichten Goldstein und ihrer Tochter Bauline, auch fie wurden mit Betten zugebeckt. In Blotfiewicz erkennen in der mündlichen Verhandlung Beide ihre Beiniger wieder. Während Radziszewski, Zielinski und Złotkiewicz die Goldsteinsche Fumilie auf die angegebene Urt wehrlos machten, waren Kapsti und Rosak beschäftigt, alle Schränke, Riften und Raften zu plündern. Der Berluft ber Goldfteinschen Familie an baarem Gelbe, Silbergerath und anderen Gegenftanben erreichte bie Summe von über 250 Rthir. - Die Rauber entfernten sich endlich plötslich und eilig, als eine von ihnen draußen postirte Bache ein Barnungssignal erschallen ließ, da auf der Chaussee in diefem Augenblicke das Rollen eines heranfahrenden Wagens zu hören war.

Die Angeklagten läugnen fammtlich. Außer ben vorerwähnten Wiebererkennungen, die von der verehelichten Goldftein und deren Tochter (ber alte Goldstein war inzwischen schon verstorben und seine Aussage in ber Boruntersuchung wurde nur verlesen) in ber mundlichen Berhandlung von der Tochter zwar mit Bestimmtheit, von der verwittweten Goldftein aber mit Unsicherheit wiederholt werden, erscheinen sammtliche Un geklagte aber auch hier wiederum durch die Aussage der Zielinska erheblich belaftet, vor welcher fie die That unter Erwähnung des bemerkenswerthen Umftandes, daß fie bei Berübung berfelben fich die Gefichter geschwärzt gehabt und beshalb gewiß nicht wieder erkannt wurden, einge-

Bur Charakteristik bes Berbrechens hatte die Anklage behauptet, baß die verwittwete Golbstein an ben empfangenen Berlegungen über 6 Bochen frank gewesen sei, und hatte ein Argt, welcher die Goldstein in Behandlung gehabt, auch in der That ein dahin gehendes Gutachten abgegeben. Das Lettere war jedoch einerseits so unsicher motivirt, und gab bie Berlette auch andererseits zu, nicht völlig 20 Tage bettlägrig gewesen gu fein, und in berfelben Beit bin und wieder unbedeutende hausliche Berrichtungen vorgenommen zu haben, - baß die Bertheidigung ausreichendes Material fand, die besfallfige Behauptung der Claatsanwaltschaft zu bekämpfen.

Die Geschworenen erachteten benn auch fammtliche funf Angeklagte sowohl des schweren Diebstahls, als auch des Raubes zwar schuldig, verneinten dagegen die ihnen gestellten Fragen: ob einer ber Rauber bei Berübung ber That Baffen bei fich geführt? und ob ein Mensch babei folde Mißhandlungen erfahren habe, daß er darnach länger als 20 Tage

frank ober arbeitsunfähig gewesen?

IV, Die am 21. September 1852 auf ber Landstraße iwifden Schoffen und Rlecto verübten 2 Raubanfälle.

Mit der Berhandlung Diefes vierten Bunktes der Anklage traten neue Personen auf ben Schauplat. Außer ben Angeklagten Rapski, Rosak, Radzissewski und Zielinski waren die, nach den angestellten Er-mittelungen bei den von I. bis III. aufgeführten Berbrechen nicht betheiligten Mitglieder der Bande: Cyborek, Ciemny und Rarafiewicz eines boppelten Raubanfalles, ber am 21. September 1852 Morgens an bem hundelsmann Studzinsti aus Schoffen und beffen Reifebegleitung, Abends an der Wittme Delze und mehreren anderen Sandelsleuten verübt worden war, durch ben öffentlichen Unkläger bezüchtigt.

Der Sandelsmann Studzinski hatte fich an bem erwähnten Tage Morgens zwischen 2 und 3 Uhr mit feiner Chefrau, bem Faktor Schmul und bem Ackerburger Wolta von Schoffen aufgemacht, um ben Jahrmarkt in Recko zu besuchen. Als der Wagen, welchen die Reisenden benugten, auf der großen Boftstraße, die über Rlecko nach Gnesen führt, ungefahr 3 Deilen guruckgelegt hatte, bemerkte ber Faktor Schmul an einer Stelle der Straße, wo diese von der einen Seite durch einen zu Glinowo gehörigen Hochwald, von der anderen durch eine, zu Raczkowo gehörige Schonung begrenzt wird, einen Mann hinter bem Wagen, welcher mit ber Sand den Inhalt des Letteren untersuchte. nachdem er vergeblich "Ber da?" dem unbekannten Begleiter zugerufen hatte, weckte er seine Reisegenoffen. Noch ehe sich diese vollkommen aus dem Morgenschlummer, ber fo unfanft unterbrochen wurde, ermuntert hatten, rief ber Rerl hinter dem Bagen: To jest psiakrew Studzinski, ten ma pieniadze (das ist Studzinski, der Hund; der hat Geld!) Dies schien bas Stichwort für eine Schaar von 7-8 Mannern, Die fich bisher in dem Balbe verborgen gehalten hatten und jest die Reisenden umringten. Ginige von ihnen schlugen mit den bis funf guß langen Fichtenkeulen, welche sie bei fich führten, auf die Pferde los, fo daß diese sofort aus bem Wege lenkten und den Wagen in die Schonung zogen. Wolta und Schmul erhielten nach einander mit ähnlichen Keulen mehrere Schläge auf Kopf und Schenkel. Dann ergriff einer ber Räuber die Studzinska und forderte fie auf, ihm das Geld herauszugeben, das fie bei fich führe, wobei er ihr ein Meffer, bas er aus ber Tasche seines Flauschrockes hervorzog, auf bie Bruft feste. Inbeffen hatte auch Studzinski einige Schlage über den Kopf bekommen, so daß das Blut ihm über das Gesicht rann. Er fprang vom Wagen, um zu entfliehen; es ergriffen ihn aber zwei Manner und schleppten ihn weiter in die Schonung hinein. Sier marf man ihn zu Boden; zwei der Räuber hielten ihm die Bande, zwei andere die Beine und ein fünfter sette fich auf seine Bruft, nachdem er ihm die mit werthlosen Papieren gefüllte Tasche aus ben Beinkleidern geriffen und lich einer leeren Gelbkate bemächtigt hatte, die der Ueberfallene um den Leib trug. Studzinski hatte eine Summe von 48 Rthlr., welche er von Hause mitgenommen, seiner Chefrau in Berwahrung gegeben; die Rau-ber fanden baher an seinem Körper Nichts. Aufgebracht darüber drohte derjenige, welcher auf seiner Bruft Plat genommen hatte, ihm die Augen mit einem Meffer, das er in der Sand hatte, auszustechen. Er führte auch in der That einen Stich nach den Augen, den Studzinski jedoch, indem er den Kopf seitwärts bog, glücklich parirte, der ihm aber immer noch, wenn auch nicht schwer, Stirn und Nase verwundete. Endlich liepen die Peiniger von ihm ab. Er blieb ruhig liegen und stellte fich todt. Da traf das Wehgeschrei seiner Chefrau sein Ohr; er sprang wieder auf und kam zu rechter Zeit bei dem Bagen an, um einen Schlag aufzufangen, welchen einer der Räuber nach seiner Frau geführt hatte. Die Lettere hatte das Geld, welches ihr von ihrem Chemanne übergeben war, beim Beginne des Ueberfalls in das Beu des Wagens versteckt. hier fanden es die Räuber, nachdem fie die Studzinska felbst vergeblich durchsucht hatten. Diese wurde nun an den Haaren vom Wagen herabgezerrt und einer der Räuber verfette ihr dafür, daß fie ihn belogen habe, als sie kein Geld zu haben behauptete, einige Schläge mit der hand ins Gesicht. — Schmul war inzwischen glücklich entwischt. — Den Ackerburger Wolta dagegen hatten die Räuber, nachdem sie ihn genauer in Augenschein genommen, nicht weiter behelligt; nur hatten fie von ihm verlangt, daß er ruhig auf dem Wagen sigen bleibe und namentlich auch den Kopf nicht zur Seite bewege. Den Studzinskischen Eheleuten hatten fie außer der obenerwähnten Summe Beldes und eines blauen Sachaletots und anderer Rleinigkeiten, auch noch einen grauen Tuchmantel mit grünem Unterfutter geraubt, der bei einem später zu erwähnenden Raubanfalle zur Ermittelung ber Rauber beitrug.

Als die Rauber ihr Geschäft beendigt hatten, entfernten fie fich, nachbem fie bem Studginski noch einige Fußtritte verfest hatten, Der bann mit feinen Begleitern nach Schoffen gurudftehrte, und fo übel gugerichtet war, daß er nach dem Gutachten des ihn behandelnden Arztes vier Wochen seinen Geschäften nicht hat nachgehen können.

Der Thatbestand, wie er hier dargestellt worden, wurde durch die Zeugnisse ber Betheiligten festgestellt. Bon ben Angeklagten stellten Kapski, Kosak und Radziszewski ihre Thäterschaft nicht in Abrede. Sie läugneten aber, bei bem Raube Meffer gebraucht zu haben und behaup= teten, daß außer Zielinski von ben übrigen Mitangeklagten Reiner an bem leberfalle Theil genommen habe. Statt ber Letteren nannten fie als ihre Mitschuldigen zwei Leute aus Rujawien, deren Namen ihnen unbekannt seien, und einen gemiffen Johann Gapa, der von Zeit zu Zeit aus Polen in die Proving hernberkomme, um fich an besonders gefähr= lichen derartigen Unternehmungen zu betheiligen.

Mit diefen Angaben ftanden die polizeilichen Geftandniffe, welche bie Angeklagten Cyborek, Ciemny und Karasiewicz nach ihrer Berhaftung im November 1852 abgelegt hatten, im Widerspruch, wonach sie sich zu dieser, wie zu mehreren andern, später zu erwähnenden Thaten bekannt hatten. Ueberdies wurden Cyborek, Ciemny und Rarasiewicz, der Erstere besonders wegen seiner krummen Rase, von den Beraubten auf das Bestimmteste wieder erkannt.

Die Geschworenen bejahten bemnach die sämmtlichen ihnen vorgelegten Fragen gegen alle Angeschuldigten, und stellten namentlich fest, daß ber Sandelsmann Studzinsti in Folge ber bei dem Raubanfall erlittenen Mißhandlungen länger als 20 Tage frant und arbeitsunfähig

Un bem, diefem Raubanfalle folgenden Tage hatten fich die Rauber in dem Walde, welcher an der Landstraße fortläuft, bis zum Abend versteckt gehalten. Zwei von ihnen hatten die nöthigen Lebensmittel im Laufe des Bormittags aus Schoffen herbeigeholt. Gegen 7 Uhr Abends naherte fich ber Stelle, wo die Rauber lagerten, ein Bagen, welcher Die Wittwe Delge, die Sandelsfrau Rodymann und beren beibe Sohne den Glafer Schott und beffen Sohn, ben Schneiber Bremler und Fuhrmann Cohn Schönbart, fammtlich aus Schoffen, vom Jahrmarfte gu Rlecko nach Saufe fuhr. Obgleich die Anzahl der Reifenden größer war, als bei dem Raubanfalle am Morgen, fo glaubten die Rauber auch hier einen energischen Widerstand nicht fürchten zu muffen. Gie fturgten gemeinschaftlich an ben Bagen und brachten ihn fofort gum Stehen, indem zwei von ihnen auf das Kommando des Hauptmanns: "do furmana!" (Auf den Rutscher!) den Pferden die Stränge durchschnitten. Giner von ihnen schoß ein blindgeladenes Pistol in den Wagen ab. Als die Reisenden tropdem ihr Geld herzugeben sich weigerten, hieben sämmtliche Rauber mit Knitteln auf fie ein. Gie wurden vom Bagen geriffen, am Salfe gewürgt, geschlagen, endlich fogar entkleidet und revidurt. Einige der Reisenden hatten ihre Baarschaft eiligft in die Stiefel gleiten laffen oder hinter das Halstuch geschoben; aber auch in diesen Berftecken wußten die Rauber das Gefuchte ju finden. Gie durchwühlten außerdem den gangen Wagen, erbrachen eine Rifte mit Schnitt- und Rurzwaaren, welche ber Bittwe Delze gehörte, mahrend Diese in Folge ber erlittenen Mißhandlungen bewußtos am Boben lag, und nahmen ben Reisenden

an Rleidungsftuden ab, was ihnen brauchbar ichien. Auf dieje Beife wurde im Laufe einer Stunde, - fo lange bauerte bie gange Scene, ber Bittme Delze 5 Rthfr., eine bedeutende Quantitat Baaren; bem Schneider Bremler 15 Sgr., ein Stud Semmel und 26 Bolfafnopfe; dem Glajer Schott 6 Riblr., ein brauner Tuchrock, eine Serviette und eine Quantitat Butter; ber Sandelsfrau Rochmann 8 Riblr., 3 Ganfe, ein Mantel und ein Tuch; dem Cohn Schonbart ungefahr 5 Rible, und bem Jonas Rochmann ein Portemonnaie geraubt. Rach beendigtem Beschäft entfernte fich endlich die gange Bande auf den Pfiff ihres Sauptmanns, nachdem fie den Beraubten höhnend zum Abschiede: "Adieu, Rinderchen Adieu!" Bugerufen hatte.

Die Bunden, welche die Angefallenen namentlich am Ropfe bavontrugen, waren besonders bei ber Wittwe Rochmann und dem Glafer Schott febr bedeutend und gahlreich. Die Räuber hatten fich auch bei Diefer Gelegenheit ftarfer Rnuttel und icharfer, fpigiger Meffer bedient. Der Gang der Beweisverhandlung und das Resultat derselben wich im Gangen nur wenig von den entsprechenden Momenten des vorigen Falles ab, fo daß auch ber Bahripruch ber Geichworenen mit bem fruhreren durchaus übereinstimmte. (Schluß folgt.)

Bofen, ben 31. Januar. Die hiefige Regierung hat neuerdings auf Grund einer Minifterial-Entscheidung die Rreisbehorben barauf aufmerkfam gemacht, daß fich die Berpflichtung des Fiskus in teiner Begiehung auf die Unterhaltung der Dorfstraßen erstrecke, auch wenn solche in Landstraßenzuge fallen. Es werden baher auch die Roften von Brudenbauten in Dorfftragen nicht auf Staatsfonds übernommen.

Pofen, den 1. Februar. Rach dem letten Zeitungsberichte ber hiesigen Regierung find zwei neue evangelische Rirchenspfteme, eins in ber Stadt Miloslam, Breichener Rreifes und bas andere in der Stadt Betsche, Meseriger Kreises, durch Allerhöchste Gnadenbewilligung vollftandig dotiet und jum Abschluß gefommen.

Bofen, den 2. Februar. Seute fruh zwischen 10 und 11 Uhr verfolgte man einen anscheinend tollen Bund, welcher von der Bredlauerstraße her gelaufen fam und auf feinem Bege Sunde und Menschen Bu beißen versuchte. Bor Buich's Dotel auf ber Bilhelmeftrage gelang es einem Bereiter, das Thier mit einer Miftgabel zu tödten. - Sundebesigern ift bei der jegigen, Tollheit der Sunde bewirkenden strengen Ralte Achtfamkeit auf ihre Thiere bringend zu empfehlen.

(Boligei - Bericht.) Geftoblen: in der Racht vom 26. gum 27. Januar, in bem Saufe Gerberftrage Rr. 57, mittelft Ginbruche aus einem Stall eine ein Jahr alte weiße, fcmarggeflectte Biege, welche tragend ift; ferner am 29. d. Mts. Abends zwischen 19 und 10 Uhr in bem Saufe Ronigsftraße Rr. 15 aus einem Bohnzimmer mittelft Rachfchluffels 5 filberne Gploffel, theils &., theils 3. v. S. gezeichnet, zwei Paar Meffer und Gabel, die Griffe von Gilber, & gezeichnet, zwei filberne Mefferbanthen, eine runde Theekanne von Brittifch = Metall, eine Raffe-Maschine von dergleichen Metall, ein schwarzer Duffel-Baletot mit fchwarzer Seibe gefüttert, ein schwarz-tuchener Leibrock, im Leibe schwarzes, in den Nermeln gelb-feidenes Futter, ein fcmarg-tuchener Ueberrock mit abnlichem Futter, und in ben Nermeln roth, ein Baar hellgraue Winterbeinkleider, ein Baar grunlich graue Commerbeinkleider, mit dunklen Streifen an ben Seiten, ein Baar schwarze Bucksting = Beinkleiber, ein fcmarg= und weißkarirter Shawl, eine fcmargfeidene Befte, eine bunte Pfüschweste. Ferner am 29. d. Mts. in dem Hause Gerberstraße Nr. 38 gegen Abend durch Deffnen mittelft Rachschluffels aus einer Stube: ein blauer Tuchmantel mit schwarzem Sammtkragen und grun-karirtem Futter, ein schwarztuchener Leibrod, auch mit schwarzem Rammfot gefüttert, und ichwarzem Sammetkragen, ein grautuchener Ueberrod mit ichwargem Futter, eine bunte Reisetasche, 10 Mannshemben, ungezeichnet, 2 Baar weißleinene Unter Beinfleider, ein Baar blautuchene Beinfleider, 20 Glen weißen Kambry, ein roth - und weißgestreifter Shawl, einige blaufarirte Schnupftucher, ein Ruffischer Bechfel auf ben Fabrifanten Kornjanski, angeblich über 13,000 Rubel, ein gewöhnlicher Robrstock, 4 Sandtuder, eine weiße Bettdecke mit Frangen.

Gefunden: und beim Berbergewirth Rirfte, Taubenftr. Rr. 5 hierfelbst in Pflege ein weiß- und braungefleckter Suhnerhund; ferner in ber Drofdfe Rr. 10 eine Tudynadel; ferner 5 Bactete Stearinlichte, enthaltend: 2 Badete à 6 Lichte, 2 bergl. à 4 Lichte u. 1 bergl. à 3 Lichte.

Berloren: ein kleiner Belgkragen von hellbraunem Bobel, mit

Biergonka, den 31. Januar. um geftrigen Tage hatte bie Frau des Brennknechts Martin Bonciechowski zu Bollechowo ihr Ziahriges Rind in den Kamin gesett und war in ben Holzstall gegangen. Bahrend Dieser Zeit fingen die Rleidungsstude bes Rindes Feuer, und ale Die Mutter guruckfehrte, war das Rind bereits von Flammen umgeben. Die Frau löschte zwar das Feuer, doch ist das Rind diese Nacht an ben erhaltenen Brandwunden geftorben.

\* Reuftabt b. B., ben 30. Januar. Rach ber heute bei ben Stadiverordneten ftattgehabten Auslosung icheiden aus biefem Rollegio Die Stadtverordneten: Muhlenbesitzer Schuld, Gastwirth G. Gber und Raufmann B. Schwerin. Die Neuwahl wird nachstens ftattfinden.

w Schroda, den 1. Februar. In der vergangenen Woche murbe von mehreren Dilettanten, auf Beranstaltung des hiefigen katholischen Dekans, ein Konzert in ber Bohnung bes Lettern gegeben, Deffen Entree-Erlos, 30 Riblr. betragend, bon demfelben bem biefigen Dagiftrate mit dem Buniche übergeben wurde, dafür Erbien gu faufen und unter die Armen, ohne Rucficht Des Religionsbefenntniffes und nach Maggabe ihrer Gulfsbedurftigfeit ju vertheilen. Die Bertheilung ber hierfur erfauften 12 Scheffel Erbsen geschah am 27. v. Mts. und es erhielten ca. 50 Familien verschiedene Quantitäten recht gute Rocherbsen.

Um den Rothstand unter ben Armen nach Möglichkeit gu lindern, foll in der Faftnachts-Boche noch ein (aber öffentliches) Konzert veranstaltet werden, dazu die Mitwirkung noch mehrerer Kunstliebhaber herbeigeführt und erbeten werden, und der Entree-Ertrag jum Ankaufe von Feuerungsmaterialien für die Rothbedürftigen verwendet werden.

.- r. Bollftein, ben 31. Januar. Unfere Stadt, Die größte im Bomfter Rreise, und ber Gig fammtlicher Rreisbehorden, entbebrt bis jest noch immer der Straßenbeleuchtung. Diesen Mangel hat schon so Mancher, namentlich an finstern Abenden, empfindlich verspurt. Durch die in Diesen Blattern bereits mitgetheilte und in Diesen Tagen hierselbst bekannt geworbene, fehr zweckmäßige Regierungsverfügung, nach welcher jedem fonzessionirten Schant- ober Gaftwirth Die Berpflichtung auferlegt wird, eine Laterne vor feinem Geschäfte Lofale aufzustellen, refp. vor dem Saufe Bu befestigen und ben Abend über brennen zu laffen, haben wir jedoch Die erfreuliche Aussicht, recht bald, wenn auch nur vorläufig, eine theilweise Straßenbeleuchtung zu erhalten.

In der hiefigen Fraeliten-Gemeinde hat fich vor kurzem ein Berein gebildet, ber fich die edle Aufgabe gestellt hat, arme Greife und Rrante in Diefer Zeit ber Roth gu unterftugen. Es werden feine feften Beitrage an ben Berein bezahlt, sondern ein Jeder wirft nach Belieben feinen (Fortsetzung in der Beilage.)

Beitrag in eine verschloffene Buchfe, wrlche vom Shnagogendiener Jedem ins Haus gebracht wird. Auf Diese Weise find fast sammtliche Mitglieder der hiefigen Ifraeliten-Gemeinde bei dem Bereine betheiligt. Babrend der kurzen Zeit seines Bestehens hat der Berein schon recht Biel des Guten geleistet; es giebt Familien, die monatlich mit 4 bis 5 Rihfr. aus beffen Mitteln unterftugt werden.

Die Chauffee von Stenichemo nach Grag wird jest auch ichon von Brivatfuhrmert befahren; Chaussegeld wird jedoch noch nicht erhoben.

\* Liffa, ben 30. Januar. Geit ben jungften Schneefallen und dem darauf eingetretenen heftigen Groft haben hier die Arbeiten an ber Bofen - Brestauer Bahn eingestellt werden muffen. Rur auf ber Strede von hier nach Frauftadt, auf ber ber Baumeifter Schoneberg die Erdarbeiten in Entreprise übernommen, ift die Thatigkeit nicht wesentlich unterbrochen worden. Trogdem ist nicht anzunehmen, daß ber Ausbau ber Zweigbahn nach Glogau gleichen Schritt mit der Hauptbahn haften werde; da zur Zeit felbst die Richtung der Linie von Fraustadt nach Glogau noch nicht feststeht. Die früher bestimmt gewesene Linie über Schlichtingsheim mußte aus Terrain-Rücksichten aufgegeben werden; die dagegen neuerdigs aufgenommene Richtung auf der alten Strafe über Guhlau und Dribig nach Glogau, unmittelbar burch ben Diefer Stadt angehörigen Bald könnte nur unter großen Opfern Seitens der Glogauer Stadt-Rommune gur Ausführung tommen. Wie ich hore, jollen jedoch von derfelben Ginfprüche dagegen erhoben worden fein, so daß vor der Einkehr des Frühjahrs kaum eine Erledigung der streitigen Frage zu gewärtigen ist

Am lettverflossenen Freitag gab 3hr Landsmann, ber Pianist A. Krug aus Bosen unter Mitwirkung ber hiefigen Stadtkapelle und mehrerer hiefiger Dilettanten und Dilettantinnen im Saale des hotel de Boloque ein großes Bocal- und Instrumental-Konzert, das fich der größten Theilnahme der hiefigen Ortsbevolkerung zu erfreuen gehabt. Der Beifall, ben Berr Rrug hier geerntet, durfte ihn bestimmen, bei feiner Ructfebr von Fraustadt bier ein zweites Konzert zu geben. Unter den von ibm vorgetragenen Biecen haben insbesondere Die Fantasie über Serenade und Menuett aus "Don Juan" für Biano von Thalberg und die Sonate aus H-moll, eine eigene Composition bes Konzertiften, bei Kennern und Laien der Mufit die höchfte Bewunderung erregt.

Unfere Diesjährigen Binter-Bergnügungen bieten eine reichhaltige Abweitschung. Reben Ballen und andern gefelligen Bergnugungs-Beranstaltungen, 3n benen feit einigen Tagen wiederholt Schlittenpartien im größeren Umfange gehören, find die Liebhaber-Theater sehr in Aufnahme. Bede der hier bestehenden vier geschloffenen Gesellschaften hat ihre eigene Buhne eingerichtet und sucht es in der Wahl und der Darstellung der aufguführenden Stucke ihren Schweftergefellschaften zuvor zu ihun. Reuerbings hat auch die feit 26 Jahren hier bestehende judische Ressourcen-Befellichaft "Sarmonia" ihre bereits früher bestandene Buhne restaurirt und für dieselbe neue, fehr geschmachvolle Deforationen einrichten laffen.

In der hiefigen evangelischen St. Johannis-Gemeinde, in der, wie ich Ihnen seiner Beit berichtet, mehrere Male des Jahres auch Bolnischer Bottesbienft und Predigt gehalten wird, find im verfloffenen Jahre 55 Rinder, 8 weniger als im Jahre 1853, geboren. Das Berhältniß der Geftorbenen bagegen stellt sich im Bergleich jum Jahre 1853, in welchem 58 Todesfälle vorgekommen, auffallend günstig heraus, da in dem abge-laufenen Jahre 38 Sterbefälle sich ereignet. Getraut wurden in jedem der beiden Jahre gleich viele Baare, nämlich 15; fonfirmirt 1853: 32, 1854: 34 Kinder; das heilige Abendmahl nahmen 1853: 1569 1854: 1656 Berfonen.

## Seuilleton.

Gin weiblicher freiwilliger Jager.

Brinnerungebild von R - fb. Es war am 17. Februar im Jahre des Seils 1814, als das von Lubowiche Freiforps Behufs Ginichliefung ber Teftung Julich bie Kantonnements in den derfelben junächst belegenen Ortschaften bezog und die Borpoften ausstellte. Da es aber auf eine regelmäßige Belagerung nicht abgesehen war, so ward die Festung nur in den Rachten von mehreren leichten Artillerie - Studen bombarbirt. Bu biefer kanonischen Unterhaltung wurden unsere Zäger Detachements zur Deckung der Geschüße und dum freundlichen Empfange ber etwa aus ber Seftung fommenben neugierigen Frangosen befohlen und vor einem naffen Graben liegend postirt. Bier hatten wir hinlanglich Muße, über Sein ober Richtsein nachzudenken, während bessen unsere Artislerie blaue von der Sorte, die — nach bem Golbergschen Liebe von dem tapfern Gneisenau — feine Stengel treiben, über die Saupter ber Jäger nach der Festung erpedirte und aus berselben wiederum welche von noch größerer Qualität unsern Köpfen zuflogen. Glücklicherweise sesten diese raubgierigen Zugvögel ihre Reise entweder seitwarts fort, oder schlugen auch vor uns nieder, in welchem Salle sie uns, wie aus Aerger über das gesehlte Ziel, noch mit Erde bewarfen, oder auch mit Graben-Basser abkühlten. Nach Beendigung dieser mehrstündigen freundschaftlichen Begrüßung marschirten wir wieder in unsere Duartiere duruck und waren jedesmal froh, uns sämmtlich noch in gutem baulichen Zustande und nicht Reparatur bedürftig zu sehen. Eines trüben Abends ward dem Befehlshaber die Kunde: daß die Herren Franzosen am folgenden Morgen eine Ercursion nach einem außerhalb der Festung belegenen Magazin-Gebäude beabsichtigten. Das Jäger-Detachement des dritten Bataillons erhielt daher den Befehl, sich sofort nach dem, dem genannten Gebäude sunächst belegenen Dorfe zu begeben. Dier angekommen, wurde den Jägern zum einstweiligen Aufenthalt ein jogenanntes Alarmhaus angewiesen. Ein großartiges Strohlager nahm die Müden in Uniform und Rüstung auf. Damit jedoch der wohlthätige Schlaf sich nicht ber ganzen Gesellschaft bemeistere, wurden verschiedene Allotrias getrieben und babei einige geistige Vorräthe absorbirt. Hier war es, wo der held unserer Geschichte dum ersten Male auftrat. Ein Kamerad und vormaliger Studiosus S. hatte gerade in Erinnerung früherer seliger Tage das Burschenlied: "Bas kommt dort von der Höh!" unisono begonnen, als merkwürdiger Weise die Thure sich öffnete, und ein zart gebautes Bürschchen von noch nicht fünf Tuß Höhe, von weichen, runden Formen, faum 16 Jahre alt, im grunen Oberrod und ohne Waffen eintrat und mit einem Diskant-Stimmden uns einen "Guten Abend Kameraden!" bot. Der auffallend weibliche Typus dieser Ercheinung brachte Alles in lebhafte Bewegung, und selbst die auf ihrem Strohlager dem sußen Schlummer bereits verfallenen Jäger kamen wieder auf die Beine. Alle drangten und fürmten mit Fragen auf den Ankömmling los. Die beiben Jäger S. und S. nahmen ihn gang besonders in Affektion. Der Lettere, ein Berliner Kind vom reinften Baffer und von Unverfilgbarer Beiterkeit, außerte nebenbei, daß bas liebe Mannefen wohl gar ein verpupptes Mächen sei. Dieser Unficht waren auch mehrere der alteren Jäger. Indeß prallten alle Wig-Geschoffe an der rubigen Saltung bes jungen Kriegs - Afpiranten ab, und ganz unbefangen und

lächelnd erwiederte er: "Ich heiße Kruse, bin aus Bremen und gegenwartig wohlbestalltes Mitglied Eurer Kompagnie; also auf gute Kameradichaft!" Dabei nahm er die Felbflasche eines Jägers und trant baraus recht herzhaft uns allen zu. Roch am felben Abend erhielt er Buchfe und Kartousche, nebst dem werthvollen Inhalt von 30 Patronen. Kaum daß der Morgen graute, hatten unfere Borpoften eine lebhafte Rührigkeit in ber Festung vernommen und ein paar Stunden darauf hörten wir in geringer Entfernung einzelne Schuffe fallen. Sofort ertonten die Signalhörner jum Untreten der Kompagnie und fort ging's im raschen Marsch - Tempo dem Feinde entgegen. Diesen fanden wir theils mit Ausräumung bes besagten Magazingebaudes beschäftigt, theils aber auch mit unsern Borpoften engagirt. Es ward nun gum Schwärmen geblafen und das Feuerwerk begann. Diefe Störung bei ihrer häuslichen Beschäftigung mochte den herren Franzosen mahrscheinlich sehr ungelegen fommen, benn fie gaben uns das durch ein lebhaftes Feuer zu erkennen, allein unfer beharrlicher Trot veranlaßte fie bald zum Ruckzuge und wir zogen unter Anstimmung des Liedes:

Dit Bornerschall und Luftgefang, Mis ging es froh gur Jagb, Go gieb'n wir Jager wohlgemuth, Wenn's Moth bem Baterlaube ihut, Binaus in's Feld gur Schlacht,

unseren Quartieren zu. Debütant Kruse hatte in diesem, mit Knalleffekten reich ausgestatteten Rriegs-Schauspiele febr gut bestanden, und fich bafür des Beifalls seiner Borgesetten und Kameraden zu erfreuen, und ward auch von da ab von unserm bemoosten Haupte S. nicht mehr Fuchs benannt. — Es fand fich bald wieder Gelegenheit mit dem Feinde zu scharmuziren und Kamerad Kruse bewies auf's Neue seinen Muth und seine Entschlossenheit. Kurz vor unserer Abtöfung durch Medlenburgische Trup-pen hatten wir noch ein Rencontre mit den Herren Franzosen, das wir sehr gern dazu benutzten, uns ihnen zum freundlichen Andenken bestens zu empfehlen. — Wir traten bald darauf frohlich und wohlgemuth unfern Marich nach Frankreich an und hofften, bort noch recht viel Beschäftigung zu finden; aber darin irrten wir uns; wir zogen vielmehr mit raschen Schritten dem ersten Pariser Frieden entgegen. Durch Dorf und Stadt, durch Bald und Flur ertonten unfere Rriegslieder, erschallten unsere Hörner und bagu oft im Chor:

> Wie wadre Jager Belfer finb, Da ift es wohlbest. Ut; Die sichte Rugel flückt ben Rinth, Scharf zielen wir und treffen gut, Und was wir treffen fällt!

Die eigenthümliche Erscheinung unseres Corps, — es war ganz schwarz uniformic, - die vielen wilden und langbartigen und bann wieder die fehr jugendlichen Geftalten barunter, ber frohliche Gefang und Die friegerische Saltung berfelben, brachte in ber Regel Die Bevolkerung in allen Orten, welche wir pafficten, in einen paffiven Aufftand. Ramentlich waren es die Frangofen, welche mit verbiffenem Grimm, aber boch neugierig und mitunter auch furchtsam die schwarze Schaar betrachteten. Sie (bie Franzosen) hauptsächlich waren es auch, die für unsere materiellen Bedürfniffe weder Aug' noch Dhr hatten, noch die geringfte Sorge trugen und diese fand gewöhnlich erft dann statt, wenn wir ihnen ben Anfang bes Liebes

> Bir find ba, Wir Die ichwargen Jager ja ! Riff und Ruff, Biff und Buff. Mancher Rolbenfnuff.

vorgesungen hatten. - So waren wir nach einem Dorfe gekommen, beffen eine Salfte von ihren Bewohnern verlaffen worden war, weil an ihren Gebäuden die Herren Kosaken alle architektonischen Verhältnisse aufgehoben, d. h. unter anderm Thuren, Fenster und Bedachungen in ihrem Bivouak verbrannt hatten. In dem andern, noch bewohnten Theile bes Dorfes wurden wir einquartirt und hier fand ein Ereigniß ftatt, bas wohl einer Erwähnung werth fein durfte. Bir wollen es das "Suhner-

Rendezvous" nennen. Rach einem der größten Bauernhöfe nämlich wurden ein Dugend Jäger — wozu auch der Verfasser Dieses gehörte, — als Einquartierung gewiesen. Der Besiger besselben mit seinem gablreichen Dienft = Bersonal empfing uns finster und schweigend am Eingange des Thorweges. Auf die Aufforderung: schleunigst für Speife und Trank zu forgen, erwiederte er, daß er bergleichen nicht mehr befige, weil ber Feind ihm Alles genommen hatte. Wir wandten nunmehr bas sich schon oft bewährte, in bem oben gegebenen Berslein bereits angedeutete, Mittel an; jedoch biesmal ohne Erfolg. Es blieb uns baber unter folchen Umftanden nichts weiter übrig, als eine spezielle Revision in allen Raumen und Winkeln der Gebäude nach Lebensmitteln vorzunehmen. Wir fanden jedoch auch nicht eine Probe davon. Da hörten wir plöglich ben mit voller Kraft ausgestoßenen Ruf "Heraus!" wie er wohl noch nicht mit solcher Energie aus der Lunge einer Schildwacht gekommen ift. Wir in der Meinung, ber Feind fei da, griffen rafch nach unfern Baffen und fturgten nach bem Sofe Bu. Dort aber kam uns ber Jäger R. mit ber Nachricht entgegen, daß er eine ber wichtigsten Entbeckungen des Jahrhunderts gemacht, und unter seiner Führung gelangten wir zu einer Stelle, wo in einem Winkel ein kaum bemerkbares kleines Gelaß fich befand. Sier gebot uns R. Ruhe und Stille und nur zu lauschen. Wer beschreibt aber unsere Freude, ja unser Entzücken, als wir das vaterländische Gegacker und eigenthümliche Singen einer vermuthlich sehr zahlreichen Bersammlung von hühnern vernahmen. Die leichte Thur ward schnell erbrochen, ein foloffales Erstaunen ergriff und, ale wir hier über Ginhundert Suhner gusammengepreßt wie die armen Reger in dem untern Raume eines Stlavenschiffes vorfanden. Bir fielen wie die Kannibalen über fie ber und nun begann eine Scene. wie fie kaum in gleichem Umfange in den Ruchen Fürftlicher Saushaltungen porfommen kann. Gins nach dem Andern der unschuldigen Thiere ward mit Mordbegier ergriffen; die Birichfanger bligten und begannen ihre tödtende Arbeit; fein Pardon ward gegeben, obgleich die inzwischen burch bas Jammergeschrei ber armen Schlachtopfer herbeigeeilten vielen Gigenthumer berselben uns flehentlich barum baten. Nur wenige ber Suhner hatten uns fruher genügt, maren fie uns freiwillig gegeben morden, fo aber wurden fie alle eine Beute des Todes, und ein großer Theil ber Gemorbeten ward natürlich auch den übrigen nachbarlichen Kameraben überantwortet. Nun gingen wir Alle rasch an's Feberrupfen und Seciren, Rochen und Braten, und ichon nach ein Baar Stunden hiels ten wir sammtlich das vortrefflichste Mahl. - So wie ber gute Konig Beinrich der Bierte von Frankreich jedem Bauer in feinem Reiche gum Sonntage ein huhn in seinen Topf wünschte, so geschah es nach des Schickfals Billen, baß in der Birklichkeit ein jeder von uns, und noch

bagu von Frangofischen Bauern, beim Abmarich am folgenden Morgen

ein Suhn in seinem Tornifter hatte. - Doch jest zu unserem Kruse zu-

rud. Auf bem weitern Mariche nach Paris - bas wir, beiläufig gefagt, nicht zu feben bekamen, - war Rruse febr oft ber Gegenftand un-

ferer Unterhaltung und besondern Aufmerksamkeit. Wir konnten zwar bas

Femininum beffelben gerade nicht behaupten, aber auch nicht gang bezweifeln, benn bafur lag fo manche Entbedung vor. - Seine Selbftverleugnung und Beherrschung bei den verschiedenartigften Situationen, wie sie das Kriegsleben mit sich führt, sowohl auf den Märschen, als in den Quartieren, war bewundernswerth. Nichts konnte ihn außer Fassung bringen, selbst wenn es galt, sich seines Geheimnisses unter allen Umständen zu versichern. Wachsamkeit und Vorsicht verließen ihn nie und vereitelten jeden derartigen Bersuch. Bei dem etwas verwilderten Leben des Kriegers geschah es nicht selten, daß indecente Späße und Rebensarten stattsanden, doch Kruse nahm keine Rotiz davon, sondern verharrte stets dabei in ruhigem Schweigen. Allein ber Zufall übernahm endlich die Entdeckung bes von Kruse so geschieft bewahrten Geheimnisses seines Geschlechts. Ein Hornist von unserm Corps war nämlich krank in Bremen zurückgeblieben, hatte daselbst die interessante Bekanntschaft ber Köchin der Eltern des Kruse gemacht und sich mit ihr ehelich verbunden. Das glückliche Chepaar traf bei uns ein und die junge Frau begegnete eines ominofen Tages auf ber Promenade ber Frangofifchen Stadt A. bem Jäger Kruse. Beibe erkannten sich sogleich. Kruse ging ihr unüberlegt aus dem Wege und die Frau hierüber pifirt, hatte nichts eiligeres zu thun, als ihrem Manne die Mittheilung zu machen, daß bas Fraulein Anna Liering, die Tochter ihres früheren Brodheren, des Baumeifters Liering in Bremen, ihr auf der Strafe als leibhaftiger ichwarzer Jäger erschienen und ihr schnell entschlüpft sei. - Der hornistische Chemann hielt es feiner Charge gemäß fur Pflicht, das Greigniß feiner Kompagnie sofort zu signalisiren und von dieser ersuhr es natürlich sehr bald die gange Besagung der Stadt. Ex post horten wir noch, daß bas Geheimniß den Offizieren schon seit dem Gintritt unserer Liering in's Detachement bekannt war. Bapa Liering hatte nämlich ju ber Beit fein Sochterchen reklamirt, dieses aber entschieden fich geweigert, in's väterliche Saus zurudzukehren. Die von ihr babei geltend gemachten patriotischen Grunde bestimmten indes den Kommandeur, berfelben das fernere Berbleiben beim Corps zu gestatten, und für die Bewahrung ihres Geheimniffes gu forgen. - Erog ber nunmehr eingetretenen Metamorphofe anderte sich übrigens in dem Dienstwerhaltnisse der Kruse = Liering nichts, außer daß fie feine Stuben-Rameraden mehr hatte. Bei bem fpater er folgten Abmarich von Dubenarde in die Beimath wurden ihr verschiedene Bequemlichkeiten angeboten; sie lebnte sie jedoch Alle ab und marschirte mit Baffen und Gepack frisch darauf los. Als wir aber die erfte Deutfche Stadt erreichten, begann fur fie fo manche Berlegenheit. Unfere Fouriere nämlich plauderten überall aus, bag wir einen weiblichen freiwilligen Jager bei uns hatten. - Go wie wir uns einer bedeutenden Stadt näherten, fo fam uns eine gange Karavane Damen entgegen, welche unfere Liering feben wollten. Sie verfterfte fich dann gewöhnlich in ben Gliebern ber Rompagnie, wir aber waren fo malicios, fie immer gur vollen Unschauung gu bringen. Biele Ginladungen wurden ihr dann zu Theil, die fie jedoch größtentheils ablehnte. In Berlin endlich angekommen, wurden die Jager - Detachements aufgeloft, und unjere gute Liering nahm nun Abschied von und und ihrer Uniform und legte weibliche Rleider an. Bon ihrer Rudfehr nach Bremen fcrieben Die Damaligen Zeitungen viel. Sie wurde von einer Deputation bes Magiftrats und der Raufmannschaft feierlichft eingeholt und ihrem Bater mohlerhalten zugeführt, der fie bei folchen Ehrenbezeugungen mahricbeinlich wieder zu Gnaden aufgenommen haben wird.

Anna Liering, von guter Erziehung und Bildung und sanften Befens, war übrigens die zweite ihres Geschlechts, die dem v. Lütowschen Frei-Die Erfte war Eleonore Prohaska aus Potsbam, Corps angehörte. welche unter dem Namen August Reng im Jager = Detachement des erften Bataillons stand und bekanntlich an ihren in dem Treffen an der Görde erhaltenen tödtlichen Wunden im Lagareth ju Dannenberg ftarb. Beiden fei durch diese Zeilen eine kameradschaftliche Erinnerung gebracht.

Bermifchte &. Aus Berlin meldet die "Zeit": Die Produktion des Herrn Dase hat am Sonnabend vor einem großen Kreise von Studirenden und andern ber Universität nabe stehenden Männern vom Fach stattgefunden. Der Berr Reftor der Universität felbst beehrte mit feiner gangen Familie Die Borftellung und folgte mit sichtlichem Interesse ben verschiedenen Rundgebungen des rathselhaften, unbegreiflichen Talents des herrn Dafe.

Der Sohn des Ministers Saffenpflug in Kaffel aus erfter Che, wo diefer Staatsmann mit einer Schwefter ber hier lebenben Deutschen Sprachforscher, der Brofefforen Brimm, vermählt mar, hat fich jest jum renommirten Bildhauer ausgebildet. Seine Runftwerke finden auch in hiefigen Rünftlerfreisen großen Beifall.

Bon den durch Berliner Runftler zur Münchener allgemeinen Deutschen Runftausstellung im vergangenen Jahre gefandten Runftwerken ift bis jest noch tein einziges gurudgefommen. Aue Reflamationen waren bisher fruchtlos, bis es endlich gelungen, von dem Ausduß jener Ausstellung zu erfahren, baß die Schuld an ben auf ben Königl. Baierichen Staats - Gijenbahnen herrichenden "Difftanden" liege, um den Ausdruck des betreffenden Ausschreibens ber General-Direftion der R. Baierifchen Bertehrs-Anftalten vom 17. Januar b. 3. bei-Bubehalten. Jedenfalls ein trauriger Eroft für die hiefigen Runftler, Deren Bilder auf diese Weise schon Monate verpackt, wer weiß wo liegen, vielleicht jeder Unbill der Witterung Preis gegeben, und ohne alle Garantie für den Fall etwaiger Beschädigung. Unter den Gegenständen befindet sid 3. B. Schrader's großes schönes Bild: "Der Tod bes Leonardo da Binci" u. a. m.

## Angekommene Fremde. Bom 2. Februar.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Gutebefiger von Beben aus Schloß SCH'S HOTEL Bellente Sfolny aus Onefen, Sterhan aus Leipzig, Gilebne; Die Kaufleute Sfolny aus Berlin und Bofe aus Bremen. Scheerer ans Offenbach, Binge aus Berlin und Bofe aus Bremen. ZAR. Die Gutsbefiger Graf Mielzynsfi aus Dabrowo, v. Proci-BAZAR. Die Gutsbenger Graf Mielzynesti aus Dabrowo, v. Beter izewsti aus Przeckaw, v. Inaniecti aus Mechlin, v. Lipsti aus Lom und v Potworowsti aus Gola.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Gutsbesiger von Stablewsti aus MyLius' Ropfer

Slimno; die Raufleute Bendud aus Reuftadt-Cherem., Born, Rupfer und Battri aus Berlin.

und Battri aus Berlin.

SCHWARZER ADLER. Die Gutsbenger v. Lafomicfi aus Bofzfowo und v. Zaborowsfi aus Jewiec; Frau Gutsbenger v. Lutomsfa aus Stam und Kansmann Lowe aus Neuwebel.

HOTEL DU NORD. Frau Gutsbenger von Brussa aus Szelejewo; Referendar v. Krzyfanowsfi aus Berlin und Wirthschafts Inspettor Gromadzinsti aus Gozdzishowo.

HOTEL DE PARIS. Die Ontsbesiger Dobrowolsti aus Mumienfi, Jifland ans Lubowo, Zalewsti aus Mendorff und Landrath a. D.

v. Mojacgensti aus Bydgierzewice. HOTEL DE BERLIN. Rechtsanwalt v. Trampczynisti aus Schroba; Translateur Schmiffed aus Rawicz und Apothefer Ludwig aus Sten-

Beilage zur Bofener Zeitung.

KRUGS HOTEL. Forft - Cleve Stich aus Pobanin und Geometer Schiller aus Gnefen.

CHRORN'S HOTEL. Partifulier Dobrzycfi aus Scharfenorth; Gaftwirth Rofenau aus Erin; die Raufleute Hamburger aus Roften, Baffer aus Radwig, Saafe aus Zertow, Krotofchiner aus Pleichen, Czapsti aus Kozmin, Brand, Smufzewsti und Beiß aus Neuftadta/B. EICHBORN'S HOTEL.

Conntag ben 4. Februar 1855 werben predigen: Ep. Kreugfirche. Borm .: Gerr Prediger Maffalien. — Rachm .: Berr Rand. Brogmann Montag ben 5. Februar Abends 6 Uhr Diffione-Andacht : Gerr Breb.

Massalien. Ev. Petrifirche. Borm.: Herr Cons.-Rath Dr. Siedler. — Abends 47 Uhr: Herr Diakonns Wengel. Mittwoch ben 7. Februar Abendgottesdienst 47 Uhr: Herr Diakonns

Garnifonfirche. Borm .: Serr Div. Pred. Gimon. - Rachm .: Serr

Sarnisonfirche. Borm.; Gert 2181.2001. — Rachm.: Hert Div.Bred. Bork.
Christfathol. Gemeinde. Borm.: Gert Bred. Bost.
Ev.: luth. Gemeinde. Bors u. Nachm.: Derr Bastor Böhringer.
Montag Abend 38 Uhr Missionsstunde: Derselbe.
In den Barocieen der oben genannten christichen Kirchen sind in der Boche vom 26. Januar bis 1. Februar 1855:
Geboren: 2 männl., 4 weibl. Geschlechts.
Gestrouben: 3 männl., 2 weibl. Geschlechts.

Getraut: 3 Baar.

Theater ju Posen. Gaftipiel des herrn Grobe der und

Sonntag: Frau. Der boje Geift Lumpacivagabun: dus, ober: Das liederliche Bleeblatt. Boffe mit Gefang in 3 Aften von Reftron.

Gin fanfter Tod endete am 1. d. Mts. Die halbjährigen Leiben meines Brubers refp. Edmagers, bes Partifulier Stanislaus Powelsfi. Die Beerdigung findet Sonntag ben 4. um  $4\frac{1}{2}$  Uhr Nachmittags von der Klosterstr. Nr. 20. nach dem St. Abalberts - Rirchhofe ftatt, wogu ich alle feine Bermandten und Freunde hiermit öffentlich einlade.

Anton Dolinski nebft Frau.

Um 29. b. Abends 9 Uhr ftarb fanft unfer lieber Sohn Jofeph Ufcher in einem Alter bon noch nicht 23 Jahren an der Lungen- und Luftröhrenschwindsucht. Groß und fart ging er vor 2 Jahren nach Rem = Dorf und feine bevorzugte Berfonlichkeit verschaffte ihm dort eine gute Lebensstellung und Freunde, Die fur ibn Alles zu thun bereit waren. Allein der klimatische Einfluß knickte diese junge Giche. Bor 5 Bochen trieb ihn die Sehnfucht in seine Beimath und wenn es auch außer bem Bereiche ber Möglichkeit lag, ihm bie von ibm bis jum letten Aihemzuge gehoffte Benefung ju geben, fo waren wir boch fo gludlich, diefem durch mannigfache Erfahrungen geläuterten Jungling unfere Pflege und unfere Liebe bis ins Grab angebeihen gu laffen.

Unferen geehrten Mitburgern und gang besonders bem befferen Theil unferer Gemeindegenoffen fagen wir zugleich den innigften Dant fur Die Theilnahme, Die fie dem Dahingeschiedenen und uns in unferem Rummer zollten.

Rogafen, Den 1. Februar 1855.

Dr. Michelsen und Frau geb. Levh. Nothwendiger Berfauf.

Ronigliches Kreis-Gericht zu Pofen, Erste Abtheilung, für Civilsachen. Bosen, den 12. Januar 1855. Das der Anastasia Victoria Obrębowicz

gebornen Zworowska gehörige Grundstud Rr. 291. ber Altstadt Bofen (Schloßstraße Rr. 5. und Rrämerftraße Rr. 16.), abgeschätt auf 28,021 Rthir. 16 Gar. 4 Bf. Bufolge der, nebft Spothekenschein in der Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 11. September 1855 Bormittags 11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsftelle jubhaftirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Gläubiger 1) das Fräulein Josepha Siemiatkowska, 2) die Erben bes Beihbischofs Johann Da

3) ber Defonom Bladislaus Rorgeniewsfi refp. beffen unbekannter Bormund,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Bekanntmachung.

Der im Jahre 1802 geborene fruhere Krugbefiger Andreas Rückert von Straduhn hat fich im Jahre 1834 aus der hiefigen Gegend entfernt und feit 1840 nichts mehr von sich hören laffen.

Es wird daher auf den Antrag der Adam Buhlichen Cheleute in Straduhn der Rudert, jo wie die etwa von ihm zurückgelassenen Erben und Erbnehmer hiermit vorgeladen, fich vor oder in dem auf

den 3. November d. J. Vormittags 10 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle vor dem Rreisgerichts = Rath Biedemann anberaumten Termine perfonlich ober schriftlich zu melben, widrigenfalls der Undreas Rudert für todt erklart und fein Bermögen feinen nachsten, fich als folche legitimirenden Erben zugesprochen werden wird.

Schönlanke, ben 13. Januar 1855.

Ronigliches Rreisgericht. I. Abtheil.

Bekanntmachung. Bur Austhuung des Baues eines Ginnehmerhauses

nebst Stallgebäude, Brunnen und Umwährung bei Bielnit auf ber Schroda - Roftrapner Rreis-Chauffee an den Mindestfordernden, habe ich Termin auf Montag ben 12. Februar c.

Rachmittags 3 Uhr in meinem Bureau hierfelbft angesett, woau ich Unternehmer mit dem Bemerken einlade, baß die Roften auf überhaupt 850 Rthlr. veranschlagt sind, und Anschlag, Zeichnung und Lizita-tionsbedingungen in meinem Bureau eingesehen werben können.

Schroda, den 24. Januar 1855.

Königlicher Landrath.

## Arrow-root,

ein fehr nahrhaftes und ftartendes Bflangen-mehl, namentlich für Kinder, empfingen in feinfter W. F. Meyer & Comp. Wilhelmsplay Nr. 2.

Bekanntmachung.

schaftlichen Lehrers, welcher im Besig ber Faculta nach Berlin befördert von der Bughandlung Docendi und besonders für die Polnische Sprache befähigt sein muß, mit 400 Thalern ben ersten April diefes Jahres zu befegen.

Die Bewerber um Diefe Stelle wollen fich unter Beifügung ihrer Brufungs = Zeugnisse binnen 3 Bochen beim Unterzeichneten melben.

Rawicz, den 31. Januar 1855.

Der Magiftrat.

Stroh: und Roghaar: Sute werden gum Un unferer Realschule ift die Stelle eines wissen- Baschen und Modernistren angenommen und franko

> D. Neumann, Martt Rr. 87. beim Raufmann Bielefeld.

## Echtes Klettenwurzel : Del

in Flacons à 7½ Sgr Borzügliches Haarwuchs beförderndes Mittel. Borräthig in frischer Qualität bei

3. 3. Seine, Markt Mr. 85.

schinsky's Gesundheits= u. Universal=Seifen.

Diese Seifen sind auf höhere Veranlassung sorgfältig geprüft und deren Berkauf konzessionirt und haben fich dieselben in den größten Sospitalern Berlins ben besten Ruf erworben, wie auch in anderen öffentlichen Unftallen. Seit vielen Jahren haben fich diefelben gegen Alusichlag, Durchliegen, Drufen: Un: schinellen. Seit vielen Jahren haven sich bieselben gegen Ausschlag, Durchliegen, Drüfen-Ansschwellung, Flechten, aufgebrochene Frostbeulen, gichtische und rheumatische Leiden, erfrorene Glieder, kalte Geschwülste, Hamorrhoidal Beschwerden, sauchende und brandige Stellen, Kopfkrampf, Krebsschäden, Knochen: und Sautfraß, Lähmung, Leber Berhärtung, Magenkrampf, Salzstüsse und Stropheln auf das Glänzendste bewährt, und ein Zeder, der Gebrauch davon machen wird, kam sich nur des besten Ersolges zu erfreuen haben. Eine spezielle Gebrauchs Anweisung wird unentgelstich beigesügt. In den bekannten Depots sind diese Seisen wie bei mir zu haben. Um den vielsachen Ansragen zu genügen, bin ich gern bereit, in Städten, wo sich noch keine Depots meiner Seisen befinden, solche zu errichten, und sehe darauf bezüglichen frankirten Briesen entgegen.

Breslau, im Januar 1855.

J. Oschinsky, Reumartt Rr. 6.

## GIPS

(Futter)

nach oberthierarztlichem Gutachten als Seilmittel gegen die Baffer- und Bleichsucht der Schafe, so wie gegen Driesen = Krankheiten aller anderen Thiere, offerirt

C. G. Schlabit in Breslau, Catharinenstraße Nr. 6.

Gine neue Sendung frifden fließenden Aftrachanischen Caviar empfingen

## Gebr. Andersch. !!! Wildpret!!!

Montag den 5. Februar c. bringe ich mit Bestimmtheit frisches Wild nach Posen, und ift dies fur die diesjährige Jagdzeit der N. Löser jun. lette Transport.

Jungen Madchen bin ich bereit gründlichen Unterricht im Weißnähen zu ertheilen.

Auguste Mittelftabt, kl. Gerberstraße Nr. 7.

Eine fast gang neue, erst wenige Male gebrauchte handdresch = Maschine ift sofort billig zu verkaufen bei J. Bellach in Buf.

Sonnabend den 3. Februar Abends und Sonntag den 4. b. D. gum Frühftud frifche Flafi bei A. Ruttner, fl. Gerberftraße.

Posener Markt = Bericht vom 2. februar.

| gtingstille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lerogen Inc                                            | Bis 1190                       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000                                                   | Minus mal Da                   |  |  |  |
| - AND A SECURITY OF THE PARTY O | Thir. Sar. Bf                                          | Ebir. Sar Br                   |  |  |  |
| Fein. Weizen, b. Schfl. gu 16 Mtg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 7 9                                                  | 3 15 -                         |  |  |  |
| Mittel-Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 20 -                                                 | 3 5 6                          |  |  |  |
| Ordinairer Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 25 -                                                 | 2 12 6                         |  |  |  |
| Roggen, schwerer Sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 7 6                                                  | 2 10                           |  |  |  |
| Roggen, leichtere Gorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\begin{bmatrix} 2 & 7 & 6 \\ 2 & 1 & - \end{bmatrix}$ | 2 5 6                          |  |  |  |
| OFFORP (Merite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                |  |  |  |
| Rleine Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TITLY TITLY THE                                        | 42 14                          |  |  |  |
| Bafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CH-THERM COTTE                                         | HALL THOUT A                   |  |  |  |
| Rocherbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                        | 1++ 113++1.01-0 <del>1</del> 3 |  |  |  |
| Futtererbfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL STATE ON                                         | सर्वे वर्षेत्र । स्टब्स        |  |  |  |
| Buchweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | right will dealers                                     | कित दिस्क विकास                |  |  |  |
| stattolleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 E 0                                                 | 2 15                           |  |  |  |
| Butter, ein Faß zu 8 Pfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 5 -                                                  | 2 15 -                         |  |  |  |
| Beu, der Etr. zu 110 Pfb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                |  |  |  |
| Strop, b. School zu 1200 Pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                     | 15 5 -                         |  |  |  |
| Rüböl, der Ctr. zu 110 Pfd Spiritus: ) die Tonne )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2) 3113.08 33                                         | 19 3900 10                     |  |  |  |
| am 1. Februar   bon 120 Ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                                                     | 24 10 -                        |  |  |  |
| 2. 2 ) à 80 % Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 5 -                                                 |                                |  |  |  |
| Company of the compan | The Control of the Control                             |                                |  |  |  |
| Die Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Markt = Kommission.                                |                                |  |  |  |

## Borfen=Getreibeberichte.

Stettin, ben 1. Februar. Froftwetter, Rachts -

Weizen matt, loev 89–90 Pfv. gelber 88 Mt. Brief, 86 Mt. Gr., 90–91 Pfv. vo. 90 Mt. Br., 88 Mt. Gr., geringer Poln. 83 Mt. p. 90 Pfv. bez., p. Krühjahr getber 88–89 Pfv. 86 Mt. Br., 84 Mt. Hv., 89–90 Pfv. gater gefunder 91 Rt. bez., bo. Durchschnittsgual. 90 Rt. Br.

Mogen behauptet, loco 82-86 Pfd. 59 Mt. bez., 84 bis 86 Pfd. 60 Mt. bez., 87-86 Pfd. 61 Mt. bez., 82 Bfd p. Febr. 57% Mt. bez., p. Febr. Marz 58 Mt. Br., p. Frühjahr in einem Valle 57 Mt. bez., 57% Mt. Db.,

58 Mt. Br.
Gerfte unwerändert, loco 74—75 Pfd. 43 Mt. Br., 42 Mt. Bd., p. Frühjahr 74—75 Pfd. große 41 At. Gd., do och en Benennung 40 Mt. Gd., p. Frühjahr 51 bis 52 Pfd. 324 Mt. Gd., 50 Bfd. 314 Mt. Gd., Grbsen, loco, tleine Koche 52 a 55 Mt. nach Qual.

Nübol flan, loco 15 Mt. Br, p. Februar 15 Mt. bez., Br. u. Gd, p. Aprila Mai 1472 Rt. bez. u. Br.

Spiritue, unverandert, am Landmarft ohne Fag 13, g bez., foco ohne und mit Kaß 13 g bez., mit Faß 13 g Bo., p. Kebruar 122 g bezahlt u. Br., p. Kebruar Marz do., p. Kruhjahr 121 g bez. u. Gd., 124 g Br. Leinöl, foco 15 Rt Br., p April Mai 121 ytt. Br.

Berlin, den 1. Februar. Wilder Mai 12 fte. St.

Berlin, den 1. Februar. Wilder Mordost. Witterung: schr ranh, hente früh 12 Grad. Reizen: ehne
Menderung. Roggen: zur Stelle visliger erlassen und
anf Termine bei fleinem Geschäft ebenfalls matter —
goto 87 Kfd. a 63 Mt., 85—86 Kfd. a 612 Mt., 84—
85 Pfd. a 62! Mt. und eine Partie untergeordneter Qualität a 60 Mt. — Alles p. 2050 Pfd. — verfaust.
Delsaat: nominell. Müböt: gestagter und besier bezahlt
— besonders p Frühjahr. Spiritus: sehr sest und besonders auf kuze Lieferung fteigend. — Veründigt wurs
ben 200/m. Quart und prompt empfangen. ben 200/m. Quart und prompt empfangen.

Beigen loeo nach Qualitat gelb und bunt 80-89 Rt., bochb. und weiß 87-94 Rt.

Moggen toco p. 2050 Bfb. nach Dual. 60—63 Mt., p. Februar 61—611 Mt. bez. und Gb., 61½ Mt. Br., p. Februar März 60—601 Mt. bez., 60½ Mt. Br., 60 Mt. (6b., p. Frühigabr 58½ Mt bez. n. Br., 58½ Mt. Gb.

Hafer loco nach Qualität 29—32 Mt., p Frühjahr 50 Pfd. 32 Mt. Br., 311 Rt. Gb., 48 Pfd. 31 Mt. Br., 301 Rt. Cb. Berfte, große 46-49 Rt., fleine 38-44 Rt.

Grbfen 56-60 Rt.

Rúbol loco 151 Mt. Br., 154 Mt. bezahlt n. Ib., p. Februar 15½—15½ Mt. bez. n. Ib. 15½ Mt. Br., p. Februar Marz 15 Mt. Br., 14½ Mt. Ib., p. Marz-Myril 14½ Mt. Br., 14½ Mt. Ib., p. Marz-Myril 14½ Mt. Br., 14½ Mt. Ib., p. Mpril Mai 14—14½ Mt. bez. und Ib., 14½ Mt. Br.

Leinol loco 15 Mt. Br. , p. April-Dlai 141 Mt. Br., 133 Rt. Go.

Sanfol loco 14 Rt. Br., p. April-Mai 131 Rt. Br. Spiritus loco, ohne Faß 283—29 Rt. bez., p. 3a-nuar, Januar-Kebrnar und Kebrnar Marz 29—291 At. bez., 29! Rt. Br., 29 Rt. Gd., p. Marz-April 293— 30 Rt. bezahlt u. Br., 291 Rt. Gd., p. April wai 30½—1 Mt. bez. u. Br., 30! At. Gd.

(Landwirthich. Sandelebl.)

### Sopfen.

Munchen, ben 27. Januar. Am geftrigen hopfens marfte waren 13870 Bib., wovon 3766 verkauft wurden. Für Obers und Niederbair. Landbovfen, Mittelsgattung, war der Mittelpreis 201 Bt. 30 Ar. (1042 Rt. p. Verl. Geniner), für bevorzugte Sorten 222 ft. 52 Ar. (115% Rt.), für Mittelfrank vorzüglicher Quas Grafter Umgegend au 217 At. 23 Re. litaten aus Spalter Umgegend zc. 217 gl. 33 &r. (113 Rt.).

### Witterungszuftande in Dangig vom 26. Januar bis 1. Februar 1855.

40 Regumur. Wind M Freitag: Connabend: Dito WB Dito Sonntag: anhaltenber dito Dito DR. Froft. 99 Dito 2B. Drenftag: Dito Mittwoch: dito 919B bito 1510 bito N2B.

Pofen, ben 2. Februar. Beute fruh hatten wir bier eine Ratte von 180; heute Mittag noch 150 R.

Der hentige Bafferftand ift une nicht gemelbet.

Eisenbahn-Aktien.

Zf. Brief.

Geld

# COURS-BERICHT.

Donnerflag :

Berlin, den 1. Februar 1855.

| Freiwillige Staats-Anleihe Staats-Anleihe von 1850 dito von 1852 dito von 1853 dito von 1854                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zf. 4\frac{1}{2} 4\frac{1}{2} 4\frac{1}{2} 4\frac{1}{2} 4\frac{1}{2} 3\frac{1}{2} | Brief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99<br>973<br>973<br>973                                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Staats-Anleihe von 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                           | 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 973<br>973<br>—                                                                    |  |  |
| Staats-Schuld-Scheine. Seebandlungs-Prämien-Scheine. Kur- u. Neumärk. Schuldverschreib. Berliner Stadt-Obligationen. dito dito Kur. u. Neumärk. Pfandbriefe. Ostpreussische dito Pommersche dito Posensche dito dito (neue) dito Schlesische dito Westpreussische dito Posensche Rentenbriefe. Schlesische dito Preussische dito Preussische BankanthScheine Louisd'or. |                                                                                   | RANGE OF THE SAME | 971<br>971<br>973<br>973<br>973<br>973<br>1002<br>92<br>894<br>923<br>1094<br>1073 |  |  |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |  |  |

## Zf. Brief. Geld. Oesterreichische Metalliques Englische Anleihe Russisch-Englische Anleihe . 96: dito dito dito dito 1-5. Stiegl. . . . . dito Polnische Schatz-Obl. Polnische neue Pfandbriefe...dito 500 Fl. L..dito A. 300 Fl. ...dito B. 200 Fl. 90½ 77 86¼ 19 331 223

44

| _  | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN | -                                            | AND PERSONS ASSESSED. | - IACHERTINESAES |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| ı  | Aachen-Mastrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                            | -                     | 49               |
| 3  | Aachen-Mastrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                            | 68                    | -                |
|    | Berlin-Annaltische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                            | -                     | 130              |
| 8  | dito deditoo Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1430                                         | II DE                 | 94               |
| 0  | Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                            | aditara               | 105              |
| 3, | dito Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4!                                           | disario               | 102              |
| 17 | Berlin-Potsdam-Magdeburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            | 11000                 | 92               |
| 1  | dito Prior A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444                                          | 914                   | 1005             |
| W. | dito Prior L. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 0.00                  | 97               |
| 21 | dito Prior. L. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | 971                   | 100              |
|    | Berlin-Stettiner dito dito Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                            | 971797                | 137              |
|    | - Anna - Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{array}{c}4\frac{1}{2}\\4\end{array}$ | inustra               | Blak             |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                                           | की एउट                | 115              |
|    | dito dito Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41                                           | atte                  | 124              |
| 25 | dito dito H. Em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            |                       | 102              |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                            | 10201                 | 102              |
|    | Disseldorf-Elberfelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | 30103                 | 78               |
| 9  | Kiel-Altonaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 79                                         | 10 113                | 11971            |
|    | Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                            | 1794                  | 1720             |
| 3  | dito Wittenberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                            | .440                  | 32               |
|    | dito dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41                                           | 1000                  | 92               |
|    | Niederschlesisch-Märkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            | 971                   | 91               |
|    | dito dito Prior. I. u. II. Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                            | -                     | 91               |
|    | dito Prior. I. u. II. Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            | 40.13                 | 91               |
| 0  | dito D. III. Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 11-                   | 91               |
|    | dito Prior IV. Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                            | 975/12                | 101              |
|    | Nordbahn (Fr - Wilh)  dito Prior IV. Ser.  Oberschlesische Litt A.  dito Litt B.  Prinz Wilhelms (Steele-Vohwinkel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                            | MALE IN               | 43               |
|    | Oberschlesische Titt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                                           | B II'll               | 99               |
|    | dito his Life B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2                                         | KIET OF               | 193              |
|    | Prinz Wilhelms (Steele-Vohwinkel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                            | Range                 | 34               |
| R  | Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            | hales had             | 90               |
| 8  | Rheinische dito (St.) Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                            | 1                     | 00               |
|    | Ruhrort-Crefelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                           | 211130                | 80               |
| 13 | Ruhrort-Crefelder<br>Stargard-Posener<br>Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                                           | SPIND !               | 83               |
|    | Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | 98                    | apal             |
| 8  | alto Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41                                           | TO CHA                | 99               |
| 11 | Withelms-Balen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                            | BITTO                 | 198              |
| 10 | thöher nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tim.                                         | 3770                  |                  |

Die Börse blieb in fester Haltung und die Course schlossen zum Theil höher nach Eingang besserer Wiener Course. Die Geschäftslosigkeit dauerte fort Neueste Anleihe 100 bezahlt. Von Wechseln waren Amsterdam, Frankfurt und Petersburg niedriger, London aber und Wien höher; für letzteres wurde nach der Börse über Notiz bezahlt. über Notiz bezahlt

Telegraphische Correspondenz für Fonds-Course,

Paris, Donnerstag den 1. Februar, Nachm. 3 Uhr.
Die 3 % eröffnete in matter Haltung zu 67, 25, stieg
auf 67, 65, sank, nachdem der Beschluss des Ausschusses des Bundestages bekannt wurde, wiederum
auf 67, 25, hob sich auf 67, 50, und schloss zur Notiz.
— Der Liquidationscours für die 3 % hat sich auf 67,
45 gestellt. Consols von Mittags 12 Uhr und von Mit-1 Uhr waren 914 eingetroffen.

Schluss - Course. 3 & Rente 67, 70. 41 & Rente 95, 25. 3 & Spanier 303. 1 & Spanier —. Silberanleibe —.

London, Donnerstag den 1. Februar, Nachmittags 5 Uhr 30 Minuten. Flaue Stimmung.

Schluss-Course. Consols 914. 1 % Spanier 173. Mexikaner 21. Sardinier 85. 5 % Russen 100. 44 % Russen 89. Liverpool, Donnerstag den 1. Februar. Baumwolle: 8000 Ballen Umsatz. Preise gegen gestern unverändert.

8000 Ballen Umsatz. Preise gegen gestern unverändert.
Amsterdam, Donnerstag den 1. Februar, Nachmittags 4 Uhr. Lebhaftes Geschäft.
Schluss-Course, 5 % Oesterr. Nat-Anl. 65 % 5 % Metalliques Litt.B. 73 % . 5 % Metalliques 62 ½ % . 2 % Metalliques 32. 1 % Spanier 17 % . 3 % Spanier 31 % . 4 % Polen 68. 5 % Stieglitz 82 % . Mexikaner 20 % Londoner Wechsel, kurz 11,77 ½. Wiener Wechsel 28. Hamb, Wechsel, kurz 35 % Petersburger Wechsel 1,76. Holländ. Integrale 61 ½,

Berantw. Redafteur: E. G. S. Biolet in Bofen. - Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Pofen.